### DODATEK do GAZETY LWOWSKIEJ

Wtorek

(Ner. 135.)

16. Listopada 1841.

#### Dostrzeżenia meteorologiczne we Lwowie.

| Dzień<br>i<br>miesiąc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Barometr sprowa-<br>dzony do 0°<br>Reaum. miary<br>paryzkiej wiedensk.            | Termo-<br>metr<br>Reaumura Psy<br>chr<br>me                                      | metr mia. | Wiatr                      | Stan atmosfery.                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 12 Listopada ( 2 P 10 I W. ( 2 P 10 I W. ( 2 P 10 I M. ( 2 | 27, 105   27 10 3,<br>1. 27,042   27 9 5,<br>26,817   27 0 8,<br>26,819   27 6 8, | - 5.7 2,88<br>+ 3.8 2,05<br>+ 3.1 2,44<br>+ 5.0 2,70<br>+ 0.2 3,01<br>+ 2,7 2,35 | 0,061     | Zechod. ——<br>Poład. Z. —— | pokryto p. deszcz. chm. 3. pokryto. pokryto. deszczyk. chmurno 1. |

<sup>\*)</sup> Prężność pary w atmosferze będącej, w liuijach paryskich wyrażona.

#### Przyjechali do Lwowa.

Dnia 11. Listopada: Hrabia Gołuchowski, c. k. Komisarz cyrk., z Niemirowa. — Siemianowski Maurycy, z Rzeszowa. — Winnicki Maciej, z Sądowej wiszni. — Rozwadowski Wiktor, i Mayer Ludwik, z Żółkwi. — Czajkowski Kajetan, z Narola. Borkowski Adam, z Potylicza. — Bogdański Paweł, z Łoziny. — Pawlikowski Leon, z Malnowa — Wojakowski Dyjonizy, z Brzeżan. — Pappara Stanisław, z Batyjatycz. — Smarzewski Nikodem, z Derzowa.

Daia 12. Listopada: Bobrowski Ronstanty, ze Złoczowa. — Paskncki Ignacy, z Brzeżan. — Bogdanowicz Józef i Szczepan, z Czortkowa. — Rozicki Hipolit, z Wadowie. — Rieszkowski Paweł, z Sambora. — Uniatycki Józef, z Jamelny. — Janiszewski Stanisław, z Soposzyna. — Balsch Jordaki, wielki bojar, z Jasa. — Jilasiewicz Franciszek, Burmistrz, z Żółkwi. — Madejski Wojciech, Urzędnik Stanów krajowych, z Rudek. — Gottlieb Wincenty z Lipska. — Czajkowski Izydor, ze Złoczowa. — Zatorski Maxymilijan, i Wiktor Walenty, z Sanoka. — Wrazfeld, c. k. Porucznik, z Wiednia.

Dnia 13. Listopa da: Hrabia Zamojski Adam, z Zelechowa. — Hrabina Starzeńska Maryja, ze Złoczowa. — Pfanzelter, c. k. Podpułkownik, z Wicdnia. — Młocki, z Zulica. — Rabath Józef, i Wierzchowski Rafał, ze Złoczowa. — Padlewski Napolen, z Brzeżan. — Krzyżanowski Felix, z Taruopola. — Fedorowicz Wincenty, z Przemyśla. — Horoch Jozef, z Wiezni. — Smarzewski Józef, z Derzowa.

#### Wyjechalize Lwowa.

Dnia 11. Listopada: Baron Brückmann Ludwik, do Wołoszczy. — Micewski Romund, do Glęhokićj. — Morawski Seweryn, do Uwsia. — Smarzewski Nikodem, do Artasowa. — Torosiewicz Franciszek, do
Poltwy. — Ziętkiewicz Stanisław, do Kalniki. — Conta c. k. Jenerał-Major, i Laskowski Pietr, do Przemyśla. —
Urbański Felix, do Gródka. — Pitsch Edward, c. k. Komisarz obwodowy, i Szemelowski Teodor, Doktor praw, do
Sambora. — Wolf, i Szel, c. k. Podporucznicy, do Szopronia.

Dnia 12. Listopada: Rsiążę Lubomirski Henryk, do Złoczowa. — Hrabia Krasicki Karol, do Bartatowa. — Brabia Borkowski Adam, do Łancuta. — Brabia Komorowski Henryk, do Pawłowa. — Pappara Stanisław do Batyjatycz. — Trzciński Maxymilijan, do Tarnopola. — Jetowicki Edward, do Żolkwi. — Lang Ignacy, i Kuryłowicz Józef, do Wolcy. — Czajkowski Kajetan, do Werchaty. — Dobiecki Jan, katacheta gymn, do Przemyśla. — Klucznik, kaptan pułkowy, do Drohobyczy. — Hrabia Łączyński Alexander, do Żołkwi. — Baronowie Bruniccy Leo i Wojciech, do Stryja. — Albinowski Nikodem, do Kolendzian. — Bobrowski Tadeusz, do Tarnopola. — Skrzyński Alexander, do Lubusza.

Dnia 13. Listopada: Książę Jabłonowski Stanisław, do Łańcuta. — Pawlikowski Leon, do Malnowa. — Krajewski Nikasius do Rudenki. — Czajkowski Izydor, do Czortkowa. — Wereszczyński Nikodem. i Jlasiewicz Franciszek, Burmistrz, do Żółkwi. — Weber Julijusz, Komornik, i Singer Floryjan, Lekarz kameralny, do Sambora. — Riedel Teofil, Doktor med., do Przeworska. — Szereday, c. k. Porucznik, do Brzeżan.

| K n r s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | w i é                    | deński.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| Dnia 8. Listopada. Sr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ednia cena.              | Ivnia 9. Listopada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sre   | dnia cena. |
| pCtu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | w M. H.                  | THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE | pCta. | w M. H.    |
| Obligacyje długu Stanu (5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | )105 318                 | Obligacyje długu Stanu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (5    | )105 318   |
| detto (4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ) 98 1/2                 | detto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (4    | ) 98 112   |
| Požyczka do wygrania pr. losy z r. 1839                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 600 1-200              | detto<br>Požyczka do wygrania pr. losy z r. 1839                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | The second |
| za 250 ZR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 070 17116                | za 250 ZK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | 272 112    |
| The state of the s | the same of the same of  | ER 50 ZR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 54 1/2     |
| 2a 50 ZR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CONTRACT OF THE PARTY OF | Obligacyje wiedenskie bankowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (2112 | ) 64 114   |
| Onligacyje wiedeńskie banhowe (2 1)2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ) 64 118                 | Obligacyje powszechnej i węgierskiej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (3    | ) -        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | The Part of              | Hamery nadwornej, dawniejssego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (21)2 | ) 64 114   |

| długu Lombardzkiego, tudziel we<br>Florencyi i Genui zaciągnionej po-<br>tyczki                           | (2 1)4 )<br>(2<br>(1 3)4 |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|
|                                                                                                           | (8karb.)(<br>(M. H.)     | Domest.)<br>(M. K.) |
| Obligacyje Stanów Austryjac- (5<br>hich powyżej i niżej Anixy, (2 1)2<br>Czech , Morawii , Szlezka (2 1)4 | 52 119                   | Ξ                   |
| Styryi, Krainy, Karniolii (2<br>Gorycyi (13)4)                                                            | =                        | E                   |

Rurs wexlowy w M. K. z dnia 9. Listopada.

w. 2 mie. Amszterdam, za 100 talar. Kur.; tal. - 133 Uso. Augsburg, za 100 ZR. kur.; ZR. 98 1121 W. Frankfurt n.M. za 100ZR.20 fl. stopy ZR. 97 518 2 mie. Genua, za 300 Liv. nove di Piemonte ZR. 113 3 8 g. 2 mie. Hamburg, za talar. bank. 100; kur. Tal. 142 112 w. 2 mie. Liworno, za 300 Lire Toscane ZR. 96 314 w. 2 mie. w. 3 mie. Londyn, funt szterlingów - ZR. 9-35 Medyjolan, za 300 austr. Lir. ZR. 99 3|8 g. 2 mie. Marsylija, za 300 franków - ZR. 113 318 g. 2 mie. 113 718 w. 2 mic. Paryz, za 300 franków - ZR.

#### Rurs lwowski z dnia 15. Listopada.

| Dukat holenderski |   |   |   |   | 11 | ZR. | 22 | kr. | W.W. |
|-------------------|---|---|---|---|----|-----|----|-----|------|
| Dukat cesarski -  |   |   |   |   |    |     |    |     |      |
| Rubel rossyjski - | - |   | - |   | 3  | -   | 52 | -   |      |
| Courant polski -  | - | - | - | - | 3  | -   | 27 | -   |      |

Spis osób we Lwowie zmarłych, a w dniach następujących zameldowanych: Od 1go do 4go Listopada 1841. Chrześcijanie:

Nikorak Jérzy, propinator, 71 l. m., na snchoty pł. Maslauku Szymon, syn posiadacza gruntu, 23 dni maj., na konwulsyje.

Bac Jozef, mularz, 50 lat maj., na goraczkę ner. Sapeluk Maryja, córka szewca, 112 god. maj., na apo-

płexyję. Sochoński Piotr, syn służącego, 4 mies, maj., na osłab-Rerta Wenzel, mularz, 50 lat m., na zapatenie wnętrzności.

Jamrugiewicz Stanisław, syn krawca, 3 l. m., na puchline woduą.

Peretiathiewicz Auna, córka woźnicy, 2 132 roku m., na konwulsyje.

Ertmann Teresa, wyrobnica, 37 l. m., na suchoty pł. Pasławai Szymon, postylijon, 36 l. maj., na apoplezyję krwi.

Gižycka Megdalena, córka dozorcz. chorych, 2 1j2 roku m., na ospę naturalną.

Dredichowski Józef, 1 dzień m., na niemoc.

Sabath Jędrzej, właściel gruntu, 45 l. maj., an konsumc. Żydzi:

Menkes Rubin, dziécię faktora, 3 l. m., na konwulsyje. Bardach Abraham, traktyjernik, 55 l. mat., na suchoty płucowe.

Okin Gittel, dziecię faktora, 9 dni maj., na niemoc. Schnee Scheindel, dziecię zebraka, 2 1/2 roku maj., na konsumyję.

Bodek Mendel, antykwaryjnsz, 49 lat maj., na apoplezyję krwi.

#### Doniesienia urzędowe.

Edictum. Nro. 30345. Caesareo - Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Prov. Nobilium Leopolieuse DD. Josepho Urbańsaki et Marcellinae Principissae Radziwiłł medio praesentis Edicti notum reddit: per D. Apoloniam Paszkowska sub praes. 6. Octobris 1841 ad. Nrum. 30345. puncto extabulationis Summae 5827 flp. 3 gr. ex 1/5 parte bonorum Nockowa actricia propria huic Judicio libellum exhibitum Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem corundem ignotam, corum periculo et impendio judicialis Advocatus Dnus Zminkowski cum substitutione Domini Advocati Wienkowski qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet ad in termino ad contradictorium pro die 8. Februarii 1842. hora decima matutina praefinite hic Judicii comparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 26. Octobris 1841.

(3390) Untundigung. (3)

Mrp. 1093. Bon der Doliner f. f. Kammerals Berichtsbarkeit wird zur allgemeinen Kenninis hiemit fund gemacht, daß die in dem Doliner ftadtischen Teritorio unter Top. Bahl 1137 liegende, bem Michael Bihun aus Strutyn niżny gehörige, que 5 Joch 1350 D.ufl. beftehende Wiefe Siedliska genannt, fur Befriedigung des Moses Leufer aus Dolina in der evinzirten Schuldforberung pr. 167 fl. C. M. nebft 5|100 feit 23ten Oktober 1838 bis jur wirklichen Bahlung ju berechnenden Binfen, und ber Gerichtsköften pr. 7 fl. 22 fr. C. Dl. bann ber gegenwartig liquidirten auf den Betrag pr. 11 fl. 1 fr. C. M. berabgefesten Erefuzionsfösten, in zwei Lizitazions-Terminen als am 16ten Dezember 1841 und am 19ten Janner 1842 immer um 10 Uhr Vormittags im Umtsorte Dolina unter nachstebenden Ligi= tagions-Bedingniffen veraußert werden wird.

4) Bum Ausrufspreife wird der Schätzungswerth der befagten Wiefe pr. 140 fl. C. M. angenommen.

2) Jeder Kauflustige ist verbunden 51100 als Ungeld zu Sanden der Lizitaziond-Kommission im Baaren zu erlegen, welche bem Meiftbiethenden in die erste Raufschillingsbalfte eingerechnet, ben Ubrigen aber nach der Lizitazion zurückgestellt merden. -

3) Der Befibiether ift verpflichtet, die erfte Raufschillingshälfte binnen 14 die zweite binnen 30 Tagen vom Tage an welchem der Feilbie= thungsaft bie gerichtliche Benehmigung erhalt, gerechnet, gerichtlich zu erlegen.

Sollte fich aber ein oder der andere Gläubiger weigern, die Bablung vor dem gefeslichen ober bedungenen Aufkundigungstermine anzunehmen,

fo ift der Erfteber verbunden

4) Diefe Lasten nach Mas des angebothenen Kauffcillings zu übernehmen. - Die Forderung des Erekugionsführers wird demfelben nicht belaffen.

6) Sollte fur die gedachte Wiese meder bei dem ersten noch bei dem zweiten Termine soviel als die Schabung beträgt gebothen merden, fo mird nach der Vorschrift der If. 148 bis 152 . D. und Cirkular = Verordnung vom 4. September 1824 das Umt gehandelt, und erft wenn die Spootbefar= Gläubiger ihre Erklärung gegeben haben werden, der dritte Lizitazionstermin ausgeschrieben wird.

6) Sobald der Bestbiether den Kaufschilling erlegt oder sich ausgewiesen haben wird, daß die Gläubiger ihre Forderungen bei ihm belaffen wollen, so werden die auf der Realität haftenden Lasten ertabulirt, auf den erlegten Raufschilling übertragen, und ihm das Eigenthumsdefret erstheilt werden. Sollte er hingegen

7) den gegenwärtigen Lizitazions = Bedingungen in mas immer für einem Punkte nicht genau nach-Commen, fo wird die besagte Biefe auf feine Befabr und Roften in einem einzigen Termine veraußert merden.

8) Binfichtlich der auf diesem Wiesengrunde haftenden gaften, Steuern und fonstigen Ubgaben werden die Kauflustigen an das Grundbuch und

das Doliner Wirtschaftsamt gewiesen.

Wovon beide Partheien, und herr Stanislaus Tschernek, Doliner Stadtkammereikaffierer, als bestellter Kurator derjenigen Hypothekar-Gläubiger, welche späterbin in dem Grundbuche auf diefer Wiese intabulirt vorkommen konnten, wie auch derjenigen, deren Wohnort unbekannt ift, und welchen die Verständigung von dieser Veräuperung, vor dem hiezu bestimmten Termine nicht eingeban= digt werden konnte, in die Kenntniß gefest, wie auch hievon durch die Lemberger Zeitung verftan= diget werden.

Von der k. k. Kammeral-Gerichtsbarkeit

Dolina am 28ten Oftober 1841.

(3348) dictum. E Nro. 12830. Per Caes. Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium provinciale Nobilium Tarnoviense D. Thadaeo Chronowski et Dno. Joanni Chronowski de domicilio ignotis eorumve nefors demortuorum de nomine et domicilio ignotis haeredibus medio praesentis Edicti hisce insinuatur, quod nimirum D. Salomea Kaczorowska ad Forum hocce adversus subditos Adalbertum et Catharinam Kielar conjuges per Fiscum reg. defensos tum DD. Thadaeum et Joannem Chronowskie de domioilio ignotos, eorumve nefors demortuorum de nomine et domicilio ignotos haeredes in causa puucto declarandi pro invalido ac nullo parti resignationis fundorum dominicalium sub Nro. top. nov. 173. 174. tum rusticalis sub Nro. cons. 1. in sorte Gostwiczyna sitorum, deocupationis eorundem cum eo, quod actricis interest, respective praestationis dationum subditalium posteriori fundo inhaerentium, tum solutionis Summarum 291 fl. 12 xr. M. C., 4 fl. 12 xr. M. C., 139 fl. 39 xr. M. C. et 800 fl. M. C. c. s. c. libellum porrexerit, Judiciique opem, quoad id justitia exigit, imploraverit.

Cum autem Forum hocce ob ignotum eorum habitationis locum, vel plane a C. R. Austriacis terris absentiam, hic loci degentem Advocatum Dominum Ligeza cum substitutione Domini Advocati Hoborski periculo et impendio qua Curatorem constituerit, quocum etiam lis contestata, in conformitate praescripti judiciarii Codicis agitabitur, atque etiam terminabitur, ideo iidem admonentur, ut intra noneginta dies excipiant, vel curatori dato, si quae forte haberent, juris sui adminicula tempestive transmittant, vel denique alium quempiam mandatarium constituant, Foroque huic denominent, et pro ordine praescripto ea juris adhibeant media, quae ad sui defensionem maxime efficacia esse judicaverint, utpote, quod secus adversae fors cunctationis suae sequelae sibimet ipsis sint imputandae.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Tarnoviae die 20. Octobris 1841.

(3383) Rundmachung. Mro. 20823. Von Seite bes f. f. Lemberger

Landrechtes wird hiemit bekannt gemacht, daß auf Unsuchen der Frau Maria Rhodius zur Befriedigung der von derfelben gegen Helena, Stanislaus und Johann Gosiewskie, wie auch gegen Theophila Gosiewska verebelichten Kieszkowska erstegten 1000 boll. Dukaten sammt 5]100tigen vom 5. Movember 1831 bis zur wirklichen Bab= lung zu berechnenden Zinsen, ferner zur Befriedigung der Galfte der im Betrage von 1 ff. 30 fr. C. M. zuerkannten Gerichtsköften II. Instanz, dann der bereits im Betrage von 42 fl. 34 fr. C. M. zugesprochenen, wie auch gegenwärtiger auf 16 fl. 2 fr. C. M. gemäßigten Exekutions= koften, die exekutive Veraußerung ber, der Theo-

phila Gosiewska verehelichten Kieszkowska eigensthumlichen, auf den Gütern Sanoczany und Blozew dom. 147 pag. 262 n. 3 on. verbücherten Summe von 3000 holl. Dufaten in den hiezu auf den 2ten Dezember l. J., 7ten Jänner und 4ten Februar 1842 jedesmal um 10 Uhr Vormitstags unter nachstehenden Bedingnissen vorgenomsmen werden wird:

1) Bum Musrufspreise wird ber Mennwerth ber

Summe von 3000 Dukaten angenommen.

2) Jeder Kauflustige ist verbunden 5 Perzent, das ist den zwanzigsten Theil als Angeld zu Sansben der Lizitations-Kommission im Baaren zu erstegen, welcher dem Meistbiethenden in den Kaufsschlüng eingerechnet, den Uibrigen aber nach der

Ligitation jurudgestellt werden wird.

3) Der Bestbiether ist verpstichtet ven angebothenen Kaufschilling nach Abzug des von ihm ertegten Angeldes binnen-30 Tagen, nachdem der Bescheid, wodurch die Vornahme der Lizitation zur Kenntnis dieses f. k. Landrechtes genommen wird, erstosen und ihm zugestellt seyn wird, gerichtlich zu erlegen, oder im Falle als die Ippothefargläubiger ihre Forderungen vor der im Gestehe gegründeten oder allenfalls vorgesehenen Aufstündigung nicht annehmen wollten, diese auf der veräußerten Summe belassenen Lasten, in so weit sich der angebothene Kaufpreis erstrecket, zu übernehmen, und den Rest des Kaufschillings gerichtzlich zu erlegen.

4) Sobald der Bestbiether dem 3ten Punkte dieser Liitationsbedingnisse wird Genüge geleistet baben, wird ihm das Eigenthumsdekret ausgesfolgt, die auf der erstandenen Summe haftenden Lasten, mit Ausnahme der von ihm zur Zahlung übernommenen, extabulirt und auf den erlegten Kaufschilling übertragen werden; sollte er hingegen dem 3ten nicht genau nachkommen, so wird die erwähnte Summe auf seine Gesahr und Unskoften in einem einzigen Termine auch unter dem

Mennwerthe veraußert werden.

5) Sollte diese Summe von 3000 Dukaten in dem ersten und zweyten Feilbiethungstermine, d. i. am 2ten Dezember l. J. und 7. Janner 1842 wenigstens um den Ausrufspreis nicht an den Mann gebracht werden, so wird sie in dem 3ten Feilbiethungstermine auch unter dem Ausrufspreise, um was immer für Anboth, welcher doch dem Betrage aller einverleibten Schulden gleichzusommen hat, veräußert werden.

6) Die Kauflustigen werden in hinsicht ber Richtigfeit und ber Lasten ber zu veraußernden Sum-

me an die Candtafel gewiesen.

Zugleich werden diejenigen, welche mittlerweise in die Sabusarbücher eingetragen werden, oder benen dieser Beicheid von der ausgeschriebenen Lizitation aus was immer für einer Ursache nicht eingehändigt werden könnte, durch den denselben

beigegebenen Bertreter Grn. Abvokaten Onyszkiewicz, dem Gerr Udvokat Malisz substitutet ift, von diefer Lixitation verständiget.

Mus dem Rathe des f. f. Canorechts.

Lemberg am 26ten Oftober 1841.

#### Obwieszczenie.

Nro. 20823. Ze strony c. k. Sadu Szlacheckiego Lwowskiego niniejszem wiadomo się czyni, iż na zadanie Р. Maryi Rhodius, na zaspoнојеnie uzyskanej od tejže przeciw Helenie, Stanisławowi i Janowi Gosiewskim, tudzież przeciw Teofili Gosiewskiej zameżnej Kieszkowskiej pretensyi 1000 Dukatów holl. z procentami 5/100 od dnia 5. Listopada 1831 až do uskutecznionéj wypłaty rachować się mającemi, również na zaspokojenie połowy w kwocie 1 ZłR. 30 kr. M. R. przyznanych kosztów sądowych II. Instancyi, tudzież w kwocie 47 ZłR. 34 kr. M. R. przyznanych, jakoteż i teraźniejszych na 16 ZłA. 2 kr. M. R. umiarkowanych kosztów exekucyjnych, w drodze exekucyi sprzedaż Summy 3000 Dukatów holl. Teofili Gosiewskiej zameżnej Kieszkowskiej własnej, na dobrach Sanoczany i Błozew dom. 147 pag. 262 n. 3 on. intabulowanej. w terminach na dzień 2. Grudnia 1841, 7. Stycznia i 4. Lutego 1842 o godzinie 10tej zrana, pod następującemi warunkami przedsięwzieta bedzie:

 Za cene wywołania stanowi się wartość nominalna w Summie 3000 Dukatów holl.

2) Každy cheć kupienia mający obowiązany jest 5/100, to jest część dwodziestą jako zakład do rak Komissyi licytacyjnej w gotowiźnie złożyć, którento zakład najwięcej ofiarującemu w cenę kupna wrachowany, innym zaś licytantom po skończonej licytacyi zwróconym zostanie.

3) Najwięcej ofiarujący obowiązany jest ccnę ofiarowaną po odtrąceniu złożonego wadium w 30 dniach po wręczeniu rezolucyi, mocą której uskutecznienie licytacyi sądowej ogłoszonem będzie, sądownie złożyć; w razie zaś, gdyby wierzyciele hypotekowani swe pretensyje przed terminem wypowiedzenia prawnie wyznaczonym lub wprzód umówionym przyjąć nie chcieli, natenczas kupiciel obowiązanym będzie, te na sprzedającej się Summie zostające ciężary, o ile ofiarowana cena kupna wystarcza, na się przyjąć, a resztującą cenę spłaty sądownie złożyć.

4) Jak tylko najviecej ofiarujący 3mu warunkowi tejże rozpisanej licytacyi zadosyć uczyni, temuż dekret własności wręczonym będzie, i na zlicytowanej Summie będące ciężary, z wyjatkiem tychże od niego do zapłacenia przyjętych, extabulowane i na złożoną cenę spłaty przeniesione zostaną; gdyby zaś 3mu warunkowi zadosyć nie uczynił, natenczas Summa wzmiankowana na jego koszta i niebezpieczeń-

stwo w jednym tylko terminie, choćby i ponizej ceny nominalnéj sprzedana zostanie.

5) Gdyby Summa ta z 3000 Dukatów w pierszym i drugim terminie licytacyi przynajmniej za cene wywołania sprzedaną być nie mogła, natenczas w trzecim licytacyi terminie także ponižej ceny wywołania, lub za jakakolwiek cene sprzeda się, byle tylko nie mniejsza od ciezarów na Summie tejze będacych.

6) Rupienia chęć mającemu wolne jest względem ciężarów sprzedać się mającej Summy,

w Tabuli krajowej przekonać.

O téj rozpisanéj licytacyi wszyscy ci, którzyby w tym czasie do ksiąg tabularnych weszli, jako też i ci, którymby niniejsza rezolucyja z jakiewadz przyczyny przed terminem licytacyi wręczona być nie mogla, przez nadanego im kuratora P. Adwokata Onyszkiewicza z zastepstwem P. Adwokata Malisza uwiadamiaja sie.

Z Rady c. k. Sadu Szlacheckiego. Lwów dnia 26. Października 1841.

Ediktal=Vorladung. (3394)(3)

Mrc. 1043. Vom Dominic Pomorzany werden nachstehende jur Stellung auf den Uffentplat berufene und ohne obrigfeitlicher Bewilligung abwesende militarpflichtige Individuen, als:

aut Pomorzany:

Juden: Haus-Mro. - Moses Lacher, Christen: - Michał Kamiński, - 210 Iwan Sawczuk, - - 346 Michał Wasylkuski, — — 606 Carl Cegielski, - 64 Hryf Konczewicz, - 210 Mikoła Szewczuk, - 558 Jan Sadoski, - 297 Basil Witkowski, - 388 Stefan Rekczyński - 457 Gregor Plekanowski, - 181 Jacko Boyko, - 190 Michał Jaworski, - B68 Jwau Zołtański, - 346 Franz Wasylkoski, aus Rozhadow: - 51 Lauryk Stefaniszyn, 46 Iwan Sapuzak,

> aus Bohutyn: 19 Jan Dawczyński,

aus Bubszczany: 29 Jan Wasylkiewicz,

6 Stefan Kristianpol, aus Zabin:

3 Wicens Krzyskow, aus Kalne:

12 Hnat Rednarz

68 Hryn Lass,

hiemit vorgeladen , binnen 6 Bochen vom Sage der Einschaltung des gegenwartigen Ediftes in Die Beitungsblatter um fo gewiffer bei Diefem Dominio zu erscheinen, ibre Ubwesenbeit zu rechtfertigen und ber Militarpflicht ju genugen, als sonsten dieselben als Militarflüchtlinge nach der Strenge bes Befebes behandelt werden mußten.

Pomorzany am 27ten Oftober 1841.

Ediktal=Vorladuna. (3) **(3**389)

Dro. 4395. Vom Wirthichaftsamte der Kammeralberrichaft Kalusz, Strvier Kreises, merden nachstebende unbefugt Ubwesende aufgefordert, binnen 6 Bochen vom Sage des letten Erfcheinens des gegenwartigen Ebiftes in der Lemberger polmifchen Zeitung an gerechnet, hieramte ju erfcheinen, weil fonft gegen diefelben das Auswanderungs-Berfahren eingeleitet werden murbe.

Iwan Kulicz 59. 4 aus Przysłup, Tymko Fedorow » 46 » dito. Salamon Weinstock > 36 » Katusz, Josel Hochfelsen > 533 Chaim Weintraub » 322 » dito. Chaim Gross » 539 » dtto. Andrus Roziński 2 23 » Kopanki, Fedor Stefanow SM. 12 aus Sloboda Niebylowska. Wasyl Walnink BR. 101 auf Podmichale, Kornel Wichert » 204 » Kałusz, Jakim Moroz » 54 » Grabowka, Michael Nadraga > 231 > Jasien, Wasyl Deputowicz » 32 » Sliwki,

Hryc Mathyów » 97 » Niebylow, Stefan Mukonyn » 10 » Uhrynow średni,

Mayer Schneeweis » 361 » Ralusz. Rafusz am 26ten Oftober 1841.

Edift. (3333)

Mro. 929. Gine falte Stutte (myszata) im 6ten, und ein fohlraber Bengit im 3ten Jahre, gewohnlich kleiner Bauernrasse, wurde hierorts als herrenlos angehalten.

Der Gigenthumer derfelben mird aufgefordert, binnen feche Wochen bieramts, mit legalen Beweisen seiner Obrigkeit verseben, wegen Ubnah-

me au erscheinen.

Dominium Lisko Sanoker Kreises am 15ten Oftober 1841.

(3393) Ediktai=Vorladung.

Mro. 598. Mittelft welcher der unbefugt aus feinem Beburtsorte fich entfernte Uhersker Un= terthan Kasimir Sliwiński aus Nro. 94 aufgeforbert wird, in der vorgeschriebenen Beit in seinem Beburtborte ju erscheinen und fich bei der Grundobrigkeit ju melben, als fonsten felber als ein Militärflüchtling angesehen und behandelt werden wird.

Dominium Uhorsko am 19. September 1841.

(3361) Edictum.

Nro. 28366. Per Caes. Reg. Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense Hyppolito Rafałowski medio praesentis Edicti notum redditur: quod petitum Fisci Reg. nomine fundi religionis pro concedenda ad justificandam praenotationem juris decimandi ex nonnullis lancis bonorum Luka, altera quatuor mensium dilatione sub praes. 17. Maji 1841 ad Nrm. 15167 exhibitum, in sequelam resolutionis ddto. 24. Maji 1841 ad Nrum. 15167 contraparti ad se desuper declarandum communicatum extiterit.

Cum autem hic Judicii domicilium Hyppoliti Rafalowski ignotum sit, ideo Advocatus Dominus Leszczyński cum substitutione Domini Advocati Menkes ipsius periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 13. Octobris 1841.

(3410) Einberufungs. Edift. (2)

Die Refrutirungefluchtlinge, als: aus Wojutycze M. 41 Itzig Loewenthal, M. 24 Wasyl Zarzycki, 5M. 162 Franz Olszewski; aus Nadyby: 59. 55 Stefan Tomaszewicz. 59. 14 Franz Ratuez , BM. 28 Saul Bartet merden jur Rudfehr in ihre heymat binnen 6 Bochen auf-

Dominium Wojutycze den 1, November 7841.

Ankundigung. (3411)(2) Mro. 15844. Da die in Folge hieramtlichen Beranlaffung vom 26ten September 1841 Babl

13931 am geftrigen Tage ftattgefundene Berhan= dlung jur Berpachtung des Gutes Kuzniki megen Steuer-Rudftanden vereitelt worden ift, fo wird Dieffalls am 20ten Dezember 1841 eine neuerli= de Verhandlung in der hierortigen Kreisamtskanglev Statt finden.

Die Ertragerubrifen find Urbarial-Leifinngen.

3709 Bug-Frobntage. 3918 Sand= 83 Stud Rapauner.

Hubner.

83 Strafne Wespunnft vom berrichaflichen Gefpunnft.

TO THE

2tens. herrschaftlichen Grunde.

258 Joch Aeckern. 110 - Diefen.

153 - Sutweiden, bann 1225 - Waldungen, und

die Propinazion. Der Fiskalpreis betragt 1700 fl. R. Di.

Es werden auch geringere Unbolhe angenommen und fofort hierauf ligitirt, auch wird wenn fic auf Gin Jahr, namlich: vom 15ten Janner

1842 bis dabin 1843 kein Kauffustiger finden sollte, das Pachtobjekt auf mehrere, und im außersten Falle auf 6 Jahre d. i. bis 15ten Jan-

ner 1848 ausgebothen merden.

Im Falle sich sonst kein Pachtlustiger sinden sollte, wird selbst die Bedingung gestattet, daß der Grundeigenthumer dem Pachter fammtliche berrschaftliche Wohnung- und Wirthschafis-Gebaude fammt allen dabei befindlichen Garten ausschließend einraumen muß.

Stanislau am 5ten November 1841.

(3421) Rundmadung. (2)

Mro. 26635. Bom Magistrate der fon. Sauptstadt Cemberg, wird bekannt gemacht, daß megen Uiberlaffung einiger Berftellungen an den Bohn= und Wirthschaftegebauden in dem Giechenfondegute Malochow, an einen Bauunterneh-mer, ben dem femberger ftadt. Bauamte eine Lizitazion am 29ten November 1841 um 9 Uhr in ber Frub, abgehalten werden wird. Gollte folde fruchtlos ablaufen, fo wird dieffalls der Ete und Bten Termin auf den Bten und gten Dezems ber 1. 3. fets um 9 Uhr Frub, festgefest. Der Ausrufspreis wird mit 391 fl. 16 1/4 fr. R. M. und bas Badium mit 40 fl. R. Dl. angenommen. - Die übrigen Ligitagionebedingnife, merden den Ligitanten bor der öffentlichen Berfteigerung bekannt gemacht werden.

Lemberg am 2ten November 1841.

(3418) Edietum. (2)

Nro. 32426. Per Caesareo Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense Xaveriac de Rodeckie Chodylska, medio praesentis Edicti notum redditur: ad petitum Joannis Nep. Julski Tabnlae reg. ordinatnm exstitisse, ut praeviae ingrossatione Instrumenti Cessionis sub A in originali producti supplicantem pro proprietario partis Summae 2000 fl. V. V. libr. Dom. 84. pag. 480. n. 9. on. cedentem Casimirum Rodecki concernentis, tum usurarum per 5/100 ab hac parte Summae 2000 fl. V. V. vi Documenti Lib. Inst. 197. pag. 8. ingrossati obvenientium in statu passivo bonorum Dzierzaniny praenotet.

Cum autem hic Judicii domicilium ipsius ignotum sit, ideo Advocatus Dominus Petrus Romanowicz cum substitutione Domini Advocati Wilczyński eidem proprio periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc noti-

tiam dat |

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 3. Novembris 1841.

(3384) Rundmachung. (1)

Mro. 29426. Vom f. f. Lemberger Canbrechte wird in Folge des durch die Fr. Elisabeth Hoffman im Wege ber fortgefetten Erefution des mit bem Beren Joseph Dorl gerichtlich geschloffenen Bergleiche vom 23ten September 1833 3. 27677 überreichten Besuches jur Befriedigung ihrer Forberung von 13949 fl. in C. M. und eigentlich der nach Ubschlag der Theilzahlungen von 2500 fl., 2500 fl. und 2500 fl. in C. Dt. verbleiben= ben Restforderung sammt Binfen, ferner ber im gemäßigten Betrage von 282 fl. 45 fr. C. M. querkannten Erekutionekoften die gerichtliche Feilbiethung des im Zolkiewer Kreise liegenden, gegenwartig den Benedikt Leimsnerischen Erben eigenthumlichen Gutes Kobylnica ruska sammt der Rolonie Felbach und der im Tabularertrakte nicht erscheinenden, aber im Schäbungsprotofolle als abgesondertes Borwerk angeführten Uttineng Rotysko, und zwar des ganzen im Schäkungsakte bom 11. May 1840 enthaltenen Guterkompleres bewilligt, und zu diesem Behufe ein Termin auf den 16. Dezember 1841 um 10 Uhr Vormittags biergerichts festgesett. - Die Bedingungen, unter welchen die obermahnten Guter veraußert merben, sind folgende:

1) Bum Ausrufspreise bieser Guter wird ber burch die gerichtliche Schabung vom 9ten Man 1840 erhobene Werth von 52079 fl. 33 fr. C. M.

angenommen.

2) Jeder Kauflustige ist verbunden die Summe von 2600 fl. C. M. als Ungeld zu handen der Lizitations-Kommission zu erlegen, welches dem Meistbiethenden in den angebothenen Kaufpreis eingerechnet, den Uibrigen aber zurückgestellt werden wird.

3) Der Meistbiethende ist verbunden, die eigentlichen Grundlasten, welche auf dem erstandenen
Gute auch für die Zukunft belassen werden, wie
auch die darauf Bezug habende D. 83 p. 102 n.
4 on. litt. d. intabulirte Verpflichtung mit dem
Gute ohne Ubschlag vom Kaufpreise zu übernehmen, wie auch jene in den Kaufpreis eintretenden Hypothekarforderungen, deren Bezahlung von den bezüglichen Gläubigern vor dem allenfalls bedungenen Zahlungstermine nicht angenommen
würde, zu übernehmen, welche letztere Forderungen
aber vom Erstehungspreise abgezogen werden sollen.

4) Der Meistbiethende ist verbunden, den dritten Theil des angebothenen Kaufpreises, in welschem dritten Theile auch das erlegte Ungeld einzgerechnet werden wird, binnen 30 Tagen, nachtem ihm der über den Lizitationsakt zu erlassende Bescheid eigehändigt werden wird, an das Depositenamt dieses Landrechts zu erlegen. Wenn jesoch ein auf den zu veräußernden Gutern intabulirter Glaubiger, dessen ersiegte Forderung in den Kaufpreis eintritt, Meistbiether werden sollte,

so wird es ihm frenstehen, diesen zu erlegendest dritten Theil des angebothenen Kauspreises mit seiner Forderung zu kompenstren, und er wird verbunden seyn, nur den Restbetrag dieses dritten Theiles, welcher seine Forderung überwiegt, zu erlegen. Die übrigen zwey Drittheile des angebothenen Kauspreises aber hat der Meistbiether mit der Verbindlichkeit von diesen die Zinsen mit 5 von 100 vom Tagt der Uibergabe der erstandenen Guter gerechnet, vierteljährig in Voraus zu zahlen, auf den erkauften Gutern für die verbüscherten Glaubiger binnen 3 Monaten zu versichern.

5) Nach Erfullung der 4ten Bedingung werden dem Raufer die erstandenen Guter in den physischen Beste übergeben, ihm das Eigenthumsdeskret derselben ausgefertigt, und derselbe auf eisgene Kosten als Eigenthumer der erkauften Gu-

ter intabulirt werben.

6) Die übrigen zwey Drittheile des angebothes nen Raufschillings bat der Kaufer, nachdem der über die Bestimmung der Liquiditat und des Wortrechtes ber Sypothekarglaubiger ergangene Bescheid in Rechtskraft erwachsen seyn wird, binnen 14 Sagen an das Deposttenamt Diefes f. f. Landrechts ju erlegen; es wird ibm jedoch frengestellt, sich mit den Gläubigern, welche mit ihren liquiden Forberungen in den Kaufschilling eintreten, abzufinden, und ihre Quittungen oder Erklarungen daß fie in die fernere Belaffung ihrer Forberungen auf dem verkauften Gute willigen, vorzulegen. — Wenn jedoch ein auf den verkauften Gutern bypothezirter Glaubiger, deffen Forderung in den angebothenen Raufpreis eintritt, Raufer merben follte, und feine Forderung durch Rompensirung mit dem erften Drittheile bes angebo= thenen Kaufpreises nicht befriedigt wäre, so wird es ihm frenfteben, den Rest seiner Forderung mit dem angebothenen Kaufpreise, und eigentlich mit den übrigen zwey Drittheilen zu kompenstren. — Mach Bezahlung des ganzen Kaufschillings werben fammtliche Sypothekarlaften, mit Musnahme jener im 3ten Punkte erwahnten dom. 83 pag. 102 n. 4 on. lit. d. intabulirten Berpflichtung, geloscht, oder vor Erlag des ganzen Kaufschillings, fur den Fall, wenn wegen der bloß theils weisen in diefer Bedingung ermabnten Befriedis gung der Glaubiger nicht mehr der ganze Kaufschilling zu erlegen kame, werden jene Lasten, über beren Befriedigung ber Meiftbiethende den Beweis berftellen wurde, wie auch jene Laften, mel= che laut des über Vertheilung des Meiftbothes zu erfließenden Bescheides aus dem Meisibothe feine Befriedigung erhalten wurden, von dem verkauften Guterkomplere geloscht.

7) Sollte der Meistbiethende der 4ten und 8ten Bedingung nicht Genüge leisten, so wird auf dessen Gefahr und Kosten eine neue, und zwar in einem einzigen Termine vorzunehmende Keilbiethung der erkauften Guter ausgeschrieben, und folde werden in diesem Termine um welch im-

mer für einen Preis veräußert.

8) Sollten diese Guter in dem festgesehten Termine über oder um den Schähungswerth nicht veräußert werden können, so werden sie auch unter dem Schähungswerthe, um welch' immer für einen Preis verkauft.

Uibrigens werden die Kauflustigen, welche sich von dem Werthe und Stande der zu veräußerns den Guter die Ueberzeugung verschaffen wollen, an die Registratur dieset f. f. Landrechte, binstablich des Tabularstandes aber an die Landta-

fel gewiesen.

Bon diefer ausgeschriebenen Ligitation merden hiemit alle Sppothekarglaubiger, deren Wohnort unbekannt ist, nämlich: Katharina Moser, Fr. Marianna Mikołajewska, Sr. Georg Kwistek und Osias Pineles, oder falls eine oder die andere von den erftgenannten Perfonen, oder endlich alle verstorben maren, auch ihre dem Namen und Aufenthalte nach unbefannten Erben, wie auch jene Glauber, welche bis jur Berfleigerungsvornahme allenfalls ein Pfandrecht auf den zu verfteigernden Gutern erlangen follten, oder denen gegenwärtiger Feilbiethungsbescheib aus mas im= mer für einer Urfache nicht vor dem Termine gus gestellt werden konnte, mit dem Beifate in die Renntnis gefest, das jur Wahrung ihrer Rechte der hierortige Berichts advotat Dr. Czaykowski. dem der Gerichtsadvokat fr. Doktor Rayski fubstituire ist, als Kurator bestellt sep, daß es ihnen jedoch frenstehe, sich einen anderen Bevollmäch= tigten ju ernennen und denfelben bem Berichte namhaft ju mamen.

Und dem Rathe des E. E. Candrechts.

Lemberg am 27ten Oftober 1841.

#### U wiadomienie.

Nro. 29426. Ces. Król. Sad Szlachecki Lwowski niniejszém wiadomo czyni, iż na podaną prosbe przez JP. Elżbiete Hoffmanowa w drodze dalszej exekucyi między nia a JP. Józefem Dörlem sadownie zawartej ugody z dnia 23go Września 1833 do Nru. 27677 na zaspokojenie jej naležytości w Summie 13949 ZłR. M. K., a właściwie po odtrąceniu kwot zapłaconych 2500 ZłR., 2500 ZłR. i 2500 ZłR. M. R., na zapłacenie resztującej Summy wraz z procentami, jakotež i przysądzonemi kosztami exekuevi w kwocie 280 ZłR. 45 kr. M. K. dobra Kobylnica ruska w cyrkule Zółkiewskim leżące, spadkobierców ś. p. Bonedykta Leimsnera własne, wraz z kolonija Felbach i przyległościa Rotysko (którato przyległość nie jest w wyciagu tabularnym, lecz w akcie szacunkowym jako osobny folwark wyszczególnioną), a mianowicie załe te dobra tak, jak w akcie szacunkowym

z dnia 11. Maja 1840 r. opisane są, w jednym terminie; to jest 16. Grudnia 1841 r. o 10tėj godzinie przed południem sprzedawać się będą,

pod następującemi warunkami:

1) Za cenę wywołania sprzedać się mających dóbr postanawia się tychże wartość przez sądowe pod doiem 9. Maja 1840 przedsięwzięte oszacowanie udowodniona w Summie 52079 ZłR. 33 kr. Mon. Konw.

2) Każdy knpienia chęć mający obowiązanym Summę 2600 ZiR. M. K. jako zadatek do rak Komissyi licytacyjnej złożyć, któryło zadatek przez najwięcej ofiarnjącego złożony, w ofiarowaną cenę kupna wrachowany, innym zaś zwró-

cony bedzie.

a) Najwięcej ofiarnjący będzie obowiązany, właściwe ciężary gruntowe, które i na przyszłość na dobrach kupionych pozostaną, jakoteż intabulowany, do tego ściągający się dom. 80 pag. 102 n. 4 on. lit. d. obowiązek wraz dobrami bez odtrącenia z ceny kupna przyjąć; — także będzie obowiązany w cenę kupna wchodzące hypotekowane należytości, którychby zaspokojenia wierzyciele przed umówionym terminem wypłaty przyjąć nie chcieli, na siebie przyjąć, któreto jednak należytości od ceny

kupna odciągnione zostaną.

4) Najwięcej oliarujący będzie obowiązany, trzecią część ofiarowanej ceny kupna, w którato trzecią część złożony zadatek wrachowany bedsie, w 30 dniach od dnia wręczonej mu rezolucyi akt licytacyjny do Sądu przyjmującej rachując, do depozytu tutejszego c. k. Sądu Szlacheckiego złożyć. Gdyby zaś na sprzedać się mających dobiach hypotekowany wierzyciel, którego pretensyja ewinkowana w ofiarowana cene kupna wehodzi, najwięcej ofiarującym został, na ten czas będzie mu wolno trzecia cześć oliarosvanej ceny kupna z swoja pretensyja kompenzować, i tylko resztującą kwote od tejże trzeciej części, która jego pretensyję przeważa, złożyć obowiązany będzie; pozostałe zaś dwie trzecie części oharowanej ceny kupna, najwiecej ofiarujący obowiązany będzie (z obowiązkiem opłacenia od tych procenta po 5 od 100 od dnia oddania mu dobr kupionych, kwartalnie z gory rachujac), na kupionych dobrach w przeciągu trzech miesięcy zabezpieczyć.

5) Po dopełnieniu 4go punktu niniejszych warunków, bodą kupicielowi doban kupione w posiadanie fizyczne oddane, temuż dekret dziedzictwa wydany i kupiciel na własne koszta jako właściciel dóbr kupionych intabulowany

zostanie.

6) Pozostałe dwie trzecie cześci zaś ofiarowanej ceny kupna będzie kupiciel obowiązany wtenczas, gdy rezolncyja rzeczywistości pretensyi i prawa pierwszeństwa wierzycieli hypotckowanych ustanawiająca wyjdzie, moc prawa uzyska, w 14 doiach do depozytu tutejszego c. k. Sadu Szlacheckiego złożyć; jednakowo bedzie mu wolno z wier ycielami udowodnione, w cene kupna wchodzące pretensyje mającemi ułożyć się, i takywych kwity lub też zezwolenie, že swoje naležytości nadal przy kupionych dobrach zostawić chca, zamiast gotowej wypłaty tutejszemu c. k. Sądowi Szlacheckiemu przedłożyć. Gdyby zaś na sprzedanych dobrach hypotekowany wierzyciel, którego pretensyja w ofiarowana cene kupna wchodzi, kupicielem został, i jego preteusyja przez kompenzacyją z pierwszą trzecią częścią ofiarowanej ceny kupna zaspokojona nie była, natenczas wolno mu bedzie, resztę swojej pretensyi z ofiarowana cona kupna, a właściwie z pozostałemi dwiema trzeciema częściami kompenzować. Po zapłaceniu całkowitej ceny kupna wszystkie ciężary hypotekowane, wyjawszy ciężar w 3cim punkcie niniejszych warunków wspomniony, d. 83 p. 102 n. 4 ou. lit. d. intabulowany, wymazane zostana, jakotež i przed złożeniem całkowitej ceny kupua, na wypadek, jeżeliby dla przedsięwziętego, w tym punkcie warunków wymienionego częściowego zaspokojenia wierzycieli, całkowita cena kupna nie miała być złożena, te ciężary, których zaspokojenie kupiciel udowodni, jako zarównie i te, któreby na mocy rezolucyi, podział ceny kupna stanowiącej, z ceny kupna zaspokojenia swego nie otrzymały, z dóbr kupionych wymazane zostana.

7) Ježeliby najwięcej ofiarnjący 4mu i 6mu warunkowi zadosyć nie uczynił, nowa licytacyja dóbr knpionych na jego niebezpieczeństwo i koszta rozpisana będzie, i dobra te w jednym tylko terminie za jakąbądź cenę sprze-

dane zostana.

8) Gdyby sprzedać mające się dobra w wyznaczonym terminie nad lub za cenę szacunkową sprzedane być nie mogły, natenczas i niżej ceny szacunkowej za jakabadź cenę sprzedane

costana.

Chęć kupienia wyżwspomnione dobra mającym, którzyby się o stanie i wartości takowych przekonać chcieli, woluość się zostawia, wykazy tychże w Registraturze sądowej, co się zaś stanu tabularnego tyczy, księgi Tabuli krajowej

przejrzeć.
O téj rozpisanéj licytacyi uwiadamiają się niniejszem wszyscy hypotekowani wierzyciele, których miejsce pobytu nie jest wiadome, jako to: JP. Katarzyna Mozerowa, JP. Maryjanna Mikołajewska, JP. Jerzy Kwistek i Osias Pineles, a na wypadek śmierci jednej lub drugiej, albo też wszystkich wyżwspomnionych osób, tychże zmarłych z nazwiska i miejsca pobytu niewiadomi spadkobiercy, — jakoteż i ci wierzyciele, którzyby przed przedsięwzieta licytacyją z swemi pretensyjami do Tabuli weszli, lub też którymby z jakiejbądź przyczyny rezolucyja niniejsza przed terminem licytacyi doręczoną być nie mogła, z tym dodatkiem, iż w celu zabezpieczenia ich praw, onymże tutejszy sądowy Adwokat JP. Czajkowski z substytucyją JP. Adwokata Rajskiego jako kurator ustanowiony jest; jednakowoż onym wolność się zostawia, innego pełnomocnika sobie obrać i o tem tutejszy c. k. Sąd Szlachecki zawiadomić.

Z Rady c. k. Sadu Szlacheckiego. Lwów dnia 27. Października 1841.

(3431) Rundmachung. (1)

Mro. 2065. Bei dem Ali-Sandocer Stadtmasgistrate ist der mit der jährlichen Bestallung von 100 fl. Conv. Münze verbundene Dienstpostene eines Gerichtsdieners in Erledigung gekommen und wird zur Besehung dieses Postens der Konsturstermin bis zum 20. Dezember 1841 hiemit anbergumt.

Die Bewerber um biesen Dienstposten werden angewiesen, ihre Gesuche, wenn sie bereits in Diensten stehen, mittelst ihrer vorgesetzen Behörde, oder aber mittelst des vorgesetzen f. f. Kreisamtes, in dessen Bereiche sie wohnen, vor dem fest gesetzen Termine anher zu überreichen, sich darin über ihre Nationalität, zurückgelegte Studien. Berwendung und ihren, ohne eine Lebensperiode zu überspringen, untadelhaften Lebenswandel auszuweisen, und anzugeben, ob und in welchem Grave dieselben mit den übrigen hierortigen Masgistratsbeamten verwandt oder verschwägert sind.

Schlüßlich wird bei dem Umftante, daß dem Gerichtsdiener die Pflicht obliegt Gerichtsdaren einzubringen, bemerkt, daß derzenige Bewerber, welcher sich mit einer baaren oder fideussorischen, der jägelichen Bestallung gleichsommenden Kausion vor dessen Dienstantritte auszuweisen im Stande seyn wurde, vor allen anderen Bewerbern, jesoch mit Kücksicht auf die übrigen verlangten Eisgenschaften der Vorzug eingeräumt werden wurde.

Dom Magistrate der freven Stadt Alt Sandeo den 6ten November 1841.

(3427) Ebiktal - Vorladung. (1) Mro. 117. Won Seite der Ortsobrigkeit Jelechowice wird der ohne obrigkeitlicher Bewilligung von seinem Geburtsorte unwissend wohn sich entsernte militärpslichtige Iwas Borsak aus Jelechowice Haus-Mro. 7, hiemit vorgeladen, binnen 6 Wochen in seinen Geburtsort zurückzukehren, widrigenfalls aber selber vermög bestehender Worschriften als Rekrutirungsslüchtling wird behandelt werden.

Jelechowice am 13ten Oftober 1841.

(3417) Edictum. (1)

Nro. 32321. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium provinciale Nobilium Leopoliense, D. Stephano Mitraszewski, absenti, de vita et domicilio ignoto, ejusve nefors demortui haeredibus, de nomine, vita et domicilio ignotis medio praesentis Edicti notum reddit: sub praes. 25. Octobris a. c. ad Nrum. 32321. per conjuges D. Joannem et Sabinam Podoleckie contra eosdem puncto proferendi judicati extabulationis juris triennalis arendatoreae possessionis bonorum Torhow et Machnowce, a die 15. Martii 1794. inchoandae. per olim Thadaeum Skorupka Padlewski medio contractus loc. cod. ddto. 1. Februarii 1794. Francisco Xaverio Sobecki dimissae, atque in statu passivo mox fatorum bonorum. libr. Dom. 73. pag. 255. et 259. n. 49. et 48. on. pro re ejusdem irradicati nec non Summae 18000 flp. titulo census loc. cond. pro termino anticipative enumerati, ibidem haerentis, una cum consecutivis positionibus locum esse; - huic Judiçio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. - Ob commorationem corundem ignotam indicatam periculo et impendio illorum judicialis Advocatus Dominus Malisz cum substitutione Domini Advocati Rodakowski qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad die 31. Januarii 1842. hora decima matutina hic r. fori sub rigore 1. 25. C. J. comparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causac proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 2. Novembris 1841.

(3416) Edictum. (1)

Nro. 10337. Caesareo-Regium in Reguia Galiciae et Lodome lae Judicium provinciale Nobilium Leopoliense D. Josepho Hulimka de domicilio ignoto, medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte D. Carolinae Szczepańska, contra eundem, puncto extabulationis Summae 82500 flp. ex simuljuncto capitali 75,000 flpol. pullulantis, in statu passivo bonorum Biłka Królewska Dom. 1. pag. 80. n. 11. oner. pro re Magdalenae Strzemeska praenotatae, cum consecutivis positionibus, nec non omnibus sub et superonerationibus ex statu passivo bonorum Biłka Królewska — sub praes. 31. Martti 1841. ad Nrum. 10337. huic Judicio libellum exhibi-

tum, Judiciique opem imploratam esse. -Ob commorationem vero ejus ignotam indicatam ipsius - periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Weigle cum substitutione Domini Advocati Rajski qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad in termino pro die 11. Januarii 1842. hora decima matutina ad contradictorium praefixo comparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi slium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio Caes. Regii Fori Nobilium.

Leopoli die 3. Novembris 1841.

(3382) Uwiadomienie (1)

Nro. 10871. Ces. Król. Sąd Szlachecki Tarnowski podaje do powszechnej wiadomości, iż na żądanie współwłaścicielów dóbr miasteczka Soltołowa z przyległościami w Cyrkule Rzeszowskim leżących, też dobra przez publiczną licytacyje w tutejszym C. K. Sądzie dnia 15. Grudnia 1841 o godzinie 10téj zrana przedsięwziać się mającą najwięcej ofiarującemu w dzierzawe wypuszczone będą pod następującemi warunkami:

I.) Dobra te Sokołow wypuszczone bedą z wszystkiemi przyległościami, realnościami i dochodami dotychczas pobieranemi w następ-nych warunkach niewyłączonemi, w trzechletnia dzierzawe a to; Folwark Stobierna, Górno, Nienadowska górna, Turza, Wulka z propinacyja wódki, Folwark Podmiejski i Zaborze, propinacyja piwa w miasteczku Sokołowie i calem Państwie Sokołowskim, propinacyja wodki i pobór kadkowego od palaczy wódki w miasteczku Sokołowie, pabór targowego i użytek karczem w Zamysłowie i Szlakowym, niemniej użytek ratusza w Sokołowie, gdzie szynk wina - od dnia 14go Marca 1842 do tego: dnia 1845 Folwark zaś Piaski czyli Nienadowka dólna, Folwark Pustki, Trzebuska z czyhszami mieszczan Sokołowskich i czynszem kwater wojskowych. Folwark Dołega i Trzeboś od dnia 24. Czerwca 1842 do tegož dnia 1845 trwać majaca. -

11.) W oznaczonym dniu, najprzód przedeigwzieta będzie licytacyja wydzierzawienia niżej wyrażonych oddziałów pomienionych dóbr Sokołowa w szczególności, a potem dopiero całego Państwa Sokołowa w ogólności z wszystkiemi przychodami, i to wydzierzawienie przez C. R. Sąd Szlachecki przyjęte i zatwierdzone zostanie, które dla wspólnej massy współdziedzi-

ców pożyteczniejsze i z którego roczny czynsz

wiekszy okaże się.

III.) Co do szczególnych oddziałów wydzierzawió się mających dóbr Państwa Sckołowa; a to: Folwarku Stobierna z propinacyja wódki w Wai Stobiernie, czynsz roczny za pierwsze wywołanie stanowi się w Summie 2000 Zł. Ryń. w Mon. Kon. - 2.) Folwarku Górno z prepinacyja wodki we Wsi Górno, czynsz roczny 1250 Zł. Ryń. w. Mon. Kon. — 3.) Folwarku Nienadówka górpa z propinacyja w całej wsi Nionadowka: tudzież we wsiach Piaski i Pustki, czynsz roczny 1600 Zł. Ryń, w Mon. Kon -4.) Folwarku Turzą z propinacyja wódki we wsi Turza, czynsz roczny 550 Zł. Ryń. w Mon. Kon. - 5.) Folwarku Wulka z propinacyja wódki we wsiach Wulka i Dołega z dwoma młynami, czynsz roczny 1150 Zł. Ryń. w Mon. Kon. — 6.) Propinacyja piwa w miasteczku Sokołowie i całym Państwie Sokołowskim, czynsz roczny 800 Zł. Ryń. w Mon. Ison. - 7.) Propinacyja wódki i pobór kadkowego od palaczy wódki w miasteczku Sokołowie, tudzież pobór targowego i użytek karczem w Zamysłowie i Szlakowym, niemniej użytek ratusza gdzie szynk winny, czynsz roczny 2900 Zł. Ryń. w Mon. Ron. - 8.) Folwarku Piaski alias Nienadowka dólna bez propinacyi, czynsz roczny 500 Zł. Ryń. w Mon. Kon. - 9.) Folwarku Pustki bez propinacyi, czynsz roczny 900 Zł. Ryń. w Mon. Kon. - 10.) Folwarku Trzebuska z propinacyją wódki we wsi Trzebuska, do którego Folwarku należyć będą czynsze gruntowe mieszczan Sokołowskich, tudzież czynsz z kwater wojskowych, czynsz roczny 1000 Zł. Ryń. w Mon. Kon. - 11.) Folwarku Dołega i Zaborze z propinacyją wódki tylko we wsi Zaborze, czynsz roczny 1150 Zł. Ryń. w Mon. Kon. -12.) Folwarku Podmiejskie, czynsz roczny 700 Zt. Ryń. Mon. Kon. - Folwarku T zeboś, czynsz roczny 1500 Zł. Ryń. Mon. Kon. - a gdyby za który z tych oddziałów nikt wiekszej ani tej za roczny czynsz oznaczonej Summy ofiarować nie chciał, na ten czas i od mniejszéj podannéj Summy licytacyja przedtiewzieta bedzie. -

IV. Całego Państwa w ogólności, czynsz roczny alanowi się w Summie 16000 Zł. Ryń. w Mon. Kon. która za pierwsze wywołanie wzięta będzie, a gdyby nikt większej albo tej Summy jako roczny czynsz nieofiarował, na ten czas i od mniejszej podanej Summy licytacyja

przedsięwzięta będzie.

V.) Wyłączają się od dzierzawy i w bezpośredném używaniu administracyi zostaną wszystkie lasy do tychże dóbr należące, jako też z poddanych pieszych, 26 leśnych i czterech stawniczych, tym sposobem, że Administracyi wolno będzie w tym celu 4 poddanych ze wsi Stobierna, 6 ze wsi Nienadowka, 8 ze wsi Górno, 8 ze wsi Trzeboś wybrać, którzy wszyscy od robienia dzierzawcy pańszczyzny, dawania danin i innych powinności bez żadnego wynadgrodzenia wolni beda.

VI.) W przypadku, gdyby C. K Urząd Cyrknlarny Rzeszowski tym czasem, niektóre Folwarki, albo inne realności lub Rubryke jakowa prowentów, n. p. Propinacyja, w drodze exekucyi podatków wydzierzawił, i od wydzierzawienia odstapić nie mógł, dzierzawca całego Państwa w ogólności obowiazany bedzie, co się dotycze innych wszystkich Felwarków, realności i rubryk prowentów przez C. K. Urząd Cyrkularny niewydzierzawionych Kontraktu dotrzymać, i tegož dopełnić; onemuż zaś przyrzeka się, że za czas, przez któren w ciągu swojej dzierzawy, też Folwarki i Rubryki prowentów przez C. R. Urząd Cyrkularny wydzierzawionych, w. swojej possessyi mieć nie będzie, taka Summa z czylozu przez niego ofiarowanego potrącona zostanie, za jaka one C. K. Urząd Cyrkularny wydzierzawi. Gdy zaś czas na który C. R. Urząd czyrkularny takowe wydzierzawi, upłynie, i Folwarki albo Rubryki prowentów od exekucyi politycznej wolne będa, też dzierzawcy sądowemu na czas jeszcze mu służący dzierzawy oddane beda. Co do dzierzawców zaś oddziałów stanowi sie, že gdyby cały oddział przez C. K. Urząd Cyrkularny wydzierzawionym był, kontrakt sądowego wydzierzawienia, zadnego skutku i wažności mieć nie będzie, i dzierzawca żadnego wynagrodzenia žadać nie może.

VII.) Každy chęć licytowania mający obowiązany będzie 10 a część ceny wywolania jako wadynm kommissyi do licytacyi wyznaczenej, w
gotowiźnie złożyć, inaczej do licytacyi dopuszczony nie będzie. Wadyum najwięcej ofiarującego przytrzymane, i w Depozycie sądowym
złożene zestanie, i to służyć będzie jako rękojmia płacenia przez Dzierzawcę rocznege czynszu, dopełnienia wszystkich warunków kontraktu, i nie przeaggrawowania poddanych, tudzież
na fundusz expens relicytacyi, któraby na koszt
Dzierzawcy rozpisana być musiała, — nakoniec
— wadyum to dopiero po upłynionej trzechletniej dzierzawie, Dzierzawcy — jeżeli żadne
przeciw niemu nieokażą się pretensyje — od-

dane zostanie.

VIII.) Przyjęty i potwierdzony najwięcej dający obowiązany będzie, w trzech dniach po otrzymanej zaraz wkrótce w następujących dniach po ukończonej licytacyi wypaść mającej rezolucyi sądowej (do której podniesienia sobie Adwokata Tarnowskiego, obrać, i Kommissyi licytacyjnej wymienić ma onegoz jako dzierzawcedeklarującej, całoroczny czynsz za pierwazy rok.

4

dzierzawy do tutejszego sądowego Depozytu na rzecz massy w spółućj w spółdziedziców wszyatkich w gotowiżnie złożyć, inaczej na jego niebezpieczoństwo i koszta nowa licytacyja rozpisanaby została, i en za wszystkie szkody przez niedopełnienie tej kondycyi, i z relicytacyi wynikłe, nie tylko złożonym wadyum, ale też i całym innym swym majatkiem odpowiedziechy musiał.

ANTEN AND PRINCES

IX.) Jak tylko Dzierzawca czynsz całoroczny. za rok pierwszy w terminie oznaczonym zloży, i złożonego kwitem Urzędu Depozytowego przed C. K. Sadem Szlacheckim wywiedzie się, natychmiast oddanie onemuż dobr wydzierzawienych w possesyja C. H. Komornikowi polecona bedzie, a gdyby dla krótkości czasu oddanie possessyi dobr od 14go Marca r. b. wydzierzawionych o kilka dni spóźnić się musiało, dzierzawca żadnego wynadgrodzenia żądać nie bedzie miał prawa. - Przy oddaniu dzierzawy opisanym bedzie stan tychże dóbr, jako to: grunta dworskie i poddańcze, ich granice, zasiewy zimowe i wiosenne, tudzież budynki, i w jakim stanie dzierzawca też dobra edbierze, w takimże oddać obowiązanym będzie, dla tego tež potrzebne do budynków naprawy, de daierzawcy należeć maja bez żadnego prawa żadanie wynadgrodzenia lecz potrzebne na te naprawy drzewo, administracyja massy dzierzawcy wyznaczy, które dzierzawca własnym kosztem z lasów wywiezie, zresztą budowle czyli to budynków mieszkalnych czyli gospodarskich, i jakieby przez administacyją i Ces. Król, Sąd Szlachecki w których bądź dobrach przedsięwziąśc za potrzebne aznanemi i przedsięwziere były, dzierzawca w ciągu tej trzechletniej dzierzawy bez žadnéj bonifikacyi i sprzeczki znosić obowiazany jest.

X. Za dalszy następujący rok dzierzawy obowiarany bedzie, czynsz całoroczny dwoma miesiacami przed upłynieniem rocznej dzierzawy zgóry to jest: dzierzawca całego Państwa w ogóluości, ježeliby cale Państwo razem wydzier wiene byto, i dzierzawcy oddziałów od doi: 11. Marca 1842 wydzierzawionych, jeżeliby wdzierzawionie na oddziały nastąpiło, obowiązani będą czynaz za rok 1843 do 1844 dnia 14go Stycznia 1843 za rok zas 1844 do 1845 daia 14go Stycznia 1844 - Dzierzawcy zaś oddziałów od dnia 24go Czerwce 1842 roku wy uszczonych czynsz za. rok 1843 do 1844 dnia 24go Hwiemia 1843. a za rok 1844 do 1845 doia 24go liwietnia 1844 z góry do tutejszego sadowego Depozytu tem pewniéj złożyć, ile że w przypadku uchybienia tego termina kantrakt dzierzawy zaraz ustaje, relicytacyja nakazana i dzierzawcy cały majatek w dobrach znajdujący się na fundusz wynagrodzenia szkod z niedotrzymania kontraktu wy-

niklych w zakład sądownie natychmiast wziętym, i dzierzawcy possessyja odebraną będzie któremu zastrzeżeniu dzierzawca trzekając się wszelkich praw czynienia w jakiej bądź drodze, jakiej kolwiek oppozycyi, poddać się winien — Administracyja zaś czyli współdziedzice dóbr, będą mieli także prawo dzierzawcę do dotrzymania kontraktu przymusić, i przeciw niemu podług przepisu §. 1101. U. C. P. postąpić.

XI. Wazvatkie podatki monarchiczne teraz przez rzad do zapłacenia nakazane i na przyszłość nakazać się mogące (wyjąwszy tylko podatek od wyboru trunków, któren kazden producent z własnego majatku bez żadnego wynagrodzenia płacić będzie mnsiał), tudzież wszystkie podatki monarchiczne zaległe, prowizyje od kapitałów kościelnych massa wspólna współdziedziców na siebie bierze, i zaspokajać będzie lecz wszystkie daniny w naturze teraz istniace i przyszłe tak zwyczajne jako i nadzwyczajne dziesięciny kościelne i tym podobne ciężary gruntowe w naturze się oddawać mające (wyjowszy ordynaryje sędziego politycznego i cywilnego tudzież i innych oficyjaliatów i sług administracyi czyli współdziedziców) dzierzawca sam oddawać ma bez żądania jakiego kolwiek wynagrodzenia.

XII. Jurysdykcyja polityczna i sądowa w dobrach wydzierzawić się mających zostanie przy administracyi czyli współdziedzicach, dla tego też wszystkie wydatki z sprawowaniem Jurysdykcyi złączone współdziedzice ponosić będą. Postuszeństwo poddanych dzierzawcy przy oddawaniu onemu dzierzawy przez komornika eddane będzie, a w przypadku uporu poddanych, wszelka pomoc ze strony Dominium dzierzawcy zastrzega się. Dzierzawca zaś oprócz pozwolonych prawem i w luwentarzu zawartych powinności poddanych innych żądać nie będzie mógł. wszelkiego rodzaju pracaggrawacyi poddanych wystrzegad się ma, inaczej wszystkie szkody z tąd wyniknąć mogące sobie przypisze, a oprócz tego sa wszystkie szkody wspóldziedzicom odpowiedzialnym bedzie.

XIII. Dzierzawca żadnych odmian w gruntech przedsiębrać nie będzie mocen, jako to: łaki na pola orne, a pola orne na łaki nieobrócić — w stanie terażniejszym takowe utrzyma,

inaczej odpowiedzialnym będzie.

XIV. Na užytek i potrzebę dzierzawcy wydane enemuż będą rocznie z lasów dominikalnych: dla Folwarku Stobierna 60, dla Folwarku Górno 50, dla Folwarku Nienadowka gorna 105, dla Folwarku Turza 50, dla Folwarku Wulka 60, dzierzawcy propinacyi piwnej 50, dzierzawcy propinacyi w Sokołowie 100, dla Folwarku Piaski 30, dla Folwarku Pustki 40, dla Folwarku Trzebuska 60, dla Folwarku Dołęga i Zaborce 150, dla Folwarku Podmiejskie 20, dla Folwarku

Tezeboś 60 segów niższo-austryjackich drzewa miękkiego, które za assygnacyją administracyj, w miejscach przystępnych dzierzawca swoim nakładem rąbać i wywieść będzie powinien.

XV. Dobra te wydzierzawiają się ryczałtem, zatem dzierzawca za żadne niedobory i brak dochodów jakich kolwiek bądź pretensyi sobie rościć nie będzie miał prawa, współdziedzice ani ewikcyi uni jakiej kolwiek odpowiedzialności i wynagrodzenia wcale nie przyrzekają, owszem od tej zupełnie wolni będą.

XVI. Poddzierzawienie dobr z wiedza i ze-

zwoleniem Sądu tutejszego pozwala się.

XVII. Dobra rzeczone bez zadnych ruchomości gospodarskich (fundo instructo) oddane

beda. —

XVIII. Wszystkie pożyczki i remanenta, które dzierzawcy w czasie téj dzierzawy na poddanych narosna, tenże w czasie dzierzawy od poddanych bez ich jednak obciążenia, odebrać sobie ma, nie zastrzegając mu za to ża lrego wynagrodzenia.

XIX. Stome z gruntu wywozić wyrażnie za-

kazuje się i na gruncie zużyta być ma.

XX. Dzierzawca całego Panstwa w ogoiności, lub gdyby dobra przez oddziały wydzierzawione były, dzierzawos Folwarku Trzebuska obowiązany będzie, kwatery wojskowe w Sokołowie znajdujące się własnym kosztem bez żadnego wynagrodzenia reperować i w dobrym stanie utrzymać.

XXI. Z budynków Folwarku Trzebuska wyłącza się od dzierzawy dom murowany, i ten, w którym teraz mandataryjusz dominikalny, i poborca podatków mieszka, tudzież stajnia na

sześć koni.

XXII. Gdyby dobra Sokołów z przyległościami w ciagu posiadania dzierzawnego w całości, lub też w części nierozdzielnej, w drodze exekucyjnej licytacyi sprzedane i kupicielowi w posiadanie z rzeczywistem od tegoż wyłączeniem dzierzawcy oddane zostały, natenczas dzierzawca powinien będzie z dzierzawy swej possessyi z takowem tylko wynagrodzeniem ustapić, iż mu czynsz arendowny w proporcyi za czas zapłaczny a nie wytrzymanej przez niego arendy zwróconym zostanie. Z Rady C. It. Sądów Szl. W Tarnowie dnia 26. Października 1841.

(3364) Edictum. (1)

Nro. 28738. Caes. Reg. in Regnis Galiciae et Lodomeriae provinciale Forum Nobilium Leopoliense omnibus, quorum interest, notum reddit: quod c. r. Fiscus medio libelli huic Judicio sub praes. 21. Septembris anni 1841 au Nm. 28738 exhibiti, sequentia documenta amortisari petierit, utpote:

1. Obligationes super adstitutis naturalibus

Galiciae orientalis (ofigalizifche Maiurallieferungs Dbligazionen) in nomen Communitatis Mileza cum Mimon Circ. Sanocensis.

1) N. 936 ddto. 6. Septembris 1793 a 41100

super 8 Ar.

2) N. 4223 ddto. 15. Martii 1794 a 41100 super 43 ffr. 30 xr.

3) N. 4534 ddto. 19. Aprilis 1795 a 41100 super 30 ffr. 30 xr.

4) N. 8023 ddto. 18. Januar. 1798 a 4,100 auper 29 flr. 3 xr.

5) N. 475 ddto. 3. Novembris 1799 a 41100

super 24 flr. 6 xr.

II. Apochas caeruleas (blaue Rassassine) in nomen Communitatis Lukawica nizna Circuli Stryensis occasione praestiti mutui bellici

(Rriegsbarleben) exaratas.

6) Pro anno 1798 praestita solutione: die 13. Aprilis 1798 Journ. art. 424 a tributo rusticali in quota 4 fir. 11 xr. porro die 11. Julii 1798 Journ. art. 733 a sie dieto Militar : Quartier Beitrag in quota 2 fir. 1 4]: xr. — tandem die 16. Novembris 1798 Journ. art. 1136 a tributo rusticali in quota 4 fir. 11 xr. in Summa 10 fir. 23 4]: xr. — quosuper exarata ebligatio super mutus bellico Nro. 15 123 ddto. 16. Novembris 1798 a 5 100 super 10 fir. 23 4 | 8 xr.

7) Pro anno 1799 praestita solutione: die 16. Julii 1799 Journ. art. 615 a tributo rusticali in quota 4 flr. 11 xr. — porro ddto. 16. Julii 1799 Journ. art. 615 a sie dieto Militar : Quartiet. Brittag in quota 2 flr. 1 4j: xr. — tandem 1. Maji 1800 Journ. art. 456 a tributo rusticali in quota 4 flr. 11 xr. in Summa 10 flr. 23 4j: xr. quosuper exarabatur obligatio mutui bellici N. 16078 ddto. 1. Maji 1800 a 5j100 super 10 flr.

23 4 8 xr.

III. Apoches caeruleas (blaue Raffafcheine) in nomen Communitatis Luka Circuli Stryensis occasione praestiti mutui bellici (Rriegebarleven).

8) Per praepositos Communitatis Luka Circulo Stryensi praestita solutione a tributo rusticali die 16. Julii 1799 Journ. art. 614 in quota 2 flr. 15 xr. — porro a sic dieto Militat a Quattieta die 16. Julii 1799 Journ. art. 614 in quota 1 flr. 7 xr. — tandem a tributo rusticali die 6. Novembris 1799 Joun. art. 1025 in quota 2 flr. 16 xr. in Summa 5 flr. 37 kr. — quosuper exarabatur obligatio mutui bellici N. o. 16077 deto. 6. Novembris 1799/1. Martii 1801 a 5/100 super 5 flr. 37 xr.

IV. Apochas caernless (blaut Kassassiel) in nomen Communitatis Podgrodzie Circulo Strpausi, occasione praestiti mutui bellici (Kriegedarleben).

9) Per praepositos Communitatis Podgrodzio Circulo Stryensi praestita solutione a tributo rusticali die 15. Martii 1799 Ioura, art. 263 in

Contract of the Contract of th

quota 7 flr. 3 xr. - porra a sic dicto Militars bem Erfteber in ben Kaufichilling eingerechnet. Quartier-Beitrag die 15. Martii 1799 Journ. art: 263 in quota 1 fir. 43 4]: xr. - tandom a tributo rusticali die 22. Octobris 1799 Journ. art. 969 in quota 7 flr. 3 xr. in Summa 15 flr. 49 4]: xr. quosuper exarabatur obligatio mutui bellici Nro. 16070 ddto. 22. Octobris 1799/1. Martii 1801 a 5|100 super 15 flr. 49 4|: xr.

V. Apochas caeruleas (blaue Raffascheine) in nomen Communitatis Russin Circuli Zótkieviensis occasione praestiti mutui bellici (Rriegsbar-

(then) praestita solutione
1) die 21. Junii 1796 Journ. art. 884 in quota 8 flr. 49 xr. quosuper obligatio a 51100 ddto. 1. Febr. 1799 Nro. 13849 -

2) die 21. Junii 1796 Jour. art. 884 in quota 8 flr. 49 xr. — quosuper obligatio a 5,100 ddto. 1. Junii 1799 Nro. 13545 -

3) die 11. Decembris 1798 Journ. art. 68 in quota 8 flr. 49 xr. — quosuper obligatio a 5]100 ddto. 1. Augusti 1799 Nro. 12985 -

4) die 11. Decembris 1798 Journ. art. 68 in quota 8 flr. 49 xr. - quosuper obligatio a 5 100 ddto. 1. Decembris 1799 Nro. 13351 -

5) die 16. Septembris 1799 Journ. art. 1198 in quota 8 flr. 49 xr. — quosuper exarabatur obligatio a 5 100 ddto. 1. Martii 1811 Nro. 14097.

Quivis igitur, qui isthaec documenta fors detinet, ad mentem \( \text{0. 202. Cod. jud. citatur, ut} \) documenta illa spatio unius anni huic Judicio proferat, quosecus lapso illo termino documenta haec antiquabuntur, et auctores ab omni obligatione in detentores documentorum horum absolventur.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 19. Octobris 1841.

(3430)Edift. Bon Geite ter Dzikower Berichts-Mrs. 868.

barkeit wird anmit allgemein kund gemacht, daß auf Unsuchen des Stanislaus Radwan die Feilbie= thung der zu Tarnobrzeg sub Cons. Nro. 3 gelegene Reglitat gur Tilgnng bes bem Stanislaus Radwan jugesprochenen Schuldbetrages 100 ffr. C. M. fammt Prozente und den gerichtlich modifizirten Lizitazionskoften 10 fl. 21 tr. C. Dl. bewilliget worden ift, und die exceutive Feilbie= thung Diefer Realitat in den zwei nacheinander folgenden Terminen, nämlich den 10ten Dezember 1841 und den 10ten Janner 1842 jedesmal um die 10te Vormittagestunde vorgenommen werden wird.

Lizitazions = Bedingungen:

1) Bum Musrufspreise wird der gerichtlich er= bobene Schähungswerth 234 fl. 30 fr. C. M. angenommen.

2) Jeder Rauflustige ift verbunden 101100 des Ausrufspreises als Ungeld zu handen der Lizitapians-Rommiffion im Baaren zu erlegen, welches in was immer fur einem Puntte nicht nach tom

den übrigen Lizitanten aber nach beendigter Lizi-

tagion jurudgeftellt merden wird.

3) Der Ersteber ift verbunden den Raufschils ing binnen 14 Tagen vom Tage der Bustellung des, den Ligitazionsakt bestattigenden Bescheides, hiergerichts zu erlegen, wo ihm das Eigenthumsdekret ausgefolgt und die Realitat in den phosifcen Bests übergeben werden wird.

4) Gollte ber Erfteber den obigen Bedingungen in was immer für einem Punkte nicht nachkom= men, so wird diese Realitat auf feine Roften und Gefahr in einem Termine auch unter dem Schat-

jungemerthe veraußert merben.

5) Sollte diese Realität in den zwei ersten Ter= minen um den Schähungswerth nicht an Mann gebracht, fo wird die Ginvernehmung der Blaubiger im Sinne ber 16. 433 und 140 G. Q. in einem zu bestimmenben Termine eingeleitet werben.

6) Zu dieser Lizitazion werden auch die Juden

jugelaffen.

7) hinsichtlich der auf dieser Realitat haftenden Schulden, Steuern und Ubgaben werden die Rauflustigen an das hierortige Wirthschaftsamt gewiesen.

Justizamt Dzikow am 4. November 1841.

E dift. (3430)(1)

Mro. 873. Von Geile der Dzikower Gerichtes barkeit wird anmit allgemein kund gemacht, daß auf Unsuchen des S. Joseph Gawronski die Feilbiethung der zu Tarnobrzeg aub Cons. Nro. 40 gelegenen Realitat jur Tilgung des dem S. Joseph Gawrouski gebührenden Schuldbetrages pr. 114 fir. C. M. bewilliget worden ift, und die exekutive Feilbiethung dieser Realität in den drei nacheinander folgenden Terminen, nämlich: den 11ten Dezember 1841, den 11ten Jänner, und 11ten Februar 1842 jedesmal um die 10te Vormittagestunde vorgenommen werden wird.

Lizitazions = Bedingungen:

1) Bum Musrufspreise wird der gerichtlich erhobene Schahungswerth 164 ff. 52 fr. C. M. angenommen.

2) Jeder Kauflustige ist verbunden 10/100 des Ausrufspreises als Angeld zu Handen eer Lizitazions-Rommission im Baaren zu erlegen, welches dem Erfteber in den Raufschilling eingerechnet, den übrigen Lizitanten aber nach beendigter Lizitazion juruckgestellt werden wird.

3) Der Ersteber ift verbunden den Kaufschilling binnen 14 Tagen vom Tage der Zustellung des den Lizitazionsakt bestättigenden Bescheides bier= gerichts zu erlegen, wo ihm das Eigenthumsdekret ausgefolgt und die Realität in den physischen Beste

übergeben werden wird.

4) Sollte der Ersteher den abigen Bedingungen

men, so wird diese Realitat auf feine Kosten und Befahr in einem Termine auch unter bem Schat-

jungswerthe veraußert merden.

5) Soute diese Realität in den zwei ersten Terminen um den Schähungswerth nicht an Mann gebracht, so wird dieselbe in dem Iten Termine auch unter dem Schähungswerthe veraußert werden.

6) Won dieser Linitazion find die Juden aus-

geschloffen.

7) Hinsichtlich der auf dieser Realisät haftenden Schulden, Steuer und Abgaben werden die Kauflustigen an das hiergerichtliche Wirthsaftsamt gewiesen.

Justigamt Dzikow ben 5. November 1841.

(3325) Rundmachung

Mro. 953. Bur Besetzung ber mit h. Gubern. Dekrete vom 18. Februar 1. J. 3. 3747 bewilligeten, bei dem Magistrate in Gliniany Zkoczower Kreises erledigten Stellen, und zwar: eines Ukstuars zugleich Kanzlisten und Registraturs Wers

wefere, womit der jahrliche Gehalt von Zweihuns bert Gulben, und eines Polizeirevisore, womit der Gehalt von Einhundert Zwanzig Gulden C. M. jährlich verbunden ist, wird hiemit der Konkurs

ausgeschrieben.

Bittwerber haben bis 15ten Dezember 1841 ihre gehörig belegten Gesuche bei dem Glinianer Masgistrate und zwar', wenn sie schon angestellt sind, mittelst ihrer vorgesetzten Behörde, und wenn sie nicht in öffentlichen Diensten stehen, mittelst des kreisamtes, in dessen Bezirke sie wohnen, einzurichen, und sich über Folgendes auszuweisen:

a) über bat Alter, Beburtsort, Stand und

Religion,

b) über die gurudgelegten Studien,

c) über die Renntniß der deutschen, lateinifchen

und polnischen Sprache,

d) über das untadelhafte moralische Betragen, die Fähigkeiten, Verwendung und die bisherige Dienstleistung, und zwar so, daß darin keine Periode übersprungen wird,

e) zugleich haben seibe anzugeben, ob und in welchem Grade sie mit den übrigen Beamten des Glinianer Magistrats verwandt oder verschwägert

Tenen.

Jene Kompetenten finden den Vorzug, welche fich jugleich mit der Befähigung zur Ausübung des Richteramtes in ichweren Polizei-Uibertretunsgen auszuweisen vermögen.

Dom Magistrate ber Stadt Gliniany am 26ten

Oftober 1841.

(3345) E d i e t n m. (1)
Nro. 19902/1841. A Reg. Urbis Metropolitanae Leopoliensis Magistratu praesenti Edicto
Josepho Nizielski notum redditur, quod contra
ipsum ex parte Samuelis Boruch et Jente Ifo-

hen seu Kochen actionem intuitu extabulandae de statu passivo sortium domus sub Nro. 348]267 nov. in civ. sitae securitatis pro Summa 25,000 flp. Summo Aerario per conventum cauta inscriptae — de praes. 6. Octobris 1841 ad Nm. 19902 in hoc Judicio exhibuerit, ideoque Officium et opem judicis imploravit, quae actio ad excipiendum pro die 28. Januarii 1842 hora 10. matutina decretata.

Quum Judicio ignota sit ejus commoratio. et ipse forte extra Caes Reg. Provincias haereditarias versetur: visum est curatorem ei dare, qui personam ejus gerat, ejus periculo et sumptu Advocatum Dominum Wieńkowski cum substitutione Domini Advocati Polański, quocum actio in Judicium delata, juxta normam Codicis judiciarii deducetur et definietur. — Qua propter praesenti Edicto idem Josephus Nizielski admonetur, ut justo tempore aut ipse in Judicio se sistat, et destinate sibi patrono documenta et allegationes suas tradat, aut sibi ipse patronum et Advocatum alium eligat, et judici nominet, eaque e lege faciat, faciendave curet, quae defensioni et causae suae proficua sibi esse videantur, ni faciat, et causam snam ipse negligat, damnum inde forte enatum sibi ipse imputabit.

Ex Consilio Reg. Magistratus. Leopoli die 18. Octobris 1841.

(3378) Edictum. (1)

Nro. 19903/1841. A Regiae Urbis Metropolitanae Leopolieneis Magistratu praesenti Edicto Dno. Francisco Xaverio Sotski notum redditur, quod contra ipsura judaeus Chaim Samuel Boruch et Jente Rohen seu Rechen actionem intuitu extabulandae Summae 70,000 flp. de statu passivo sortium domus sub Nro 348/276 nov. civ. sitae de praes. 6. Octobris 1841 ad Nrum. 19903 in hoc Judicio exhibuerit, ideoque officium et opem judicis imploravit, quae actio ad contradictorium pro die 27. Januarii 1842 decretata.

Quum Judicio ignota sit ejus commoratio, et ipse forte extra Caes. Reg. Provincias haereditarias versetur, visum est Curatorem ei dare, qui personam ojus gerat, ejus periculo et sumptu Advocatum Dominum Czaykowski cum substitutione Dni. Advocati Raczyński, quocum actio in Judicium delata juxta normam Codicis judiciarii deducetur et definietur. Qua propter praesenti Edicto idem D. Franciscus Xav. Solski admonetur, ut justo tempore aut ipse in Judicio se sistat, et destinato sibi patrono documenta et allegationes suas tradat, aut sibi ipse patronuzu et Advocatum alium eligat, et Judici nominet, oaque e lege faciat, faciendave curet, quae defensioni et causae suae proficua sibi esse videan-

tur, ni faciat, et causam suam ipse negligat, damnum inde forte enatum sibi ipse imputabit. Ex Consilio reg. Magistratus. Leopoli die 18. Octobris 1841.

(3379) Edictum. (1)

Nro. 20025/1841. A Regiae Urbis Metropolitanae Leopoliensis Magistratu praesenti Edicto Zacheo Iroczak de domicilio ignoto notum redditur, quod contra ipsum Samuel et Boruch Kohen seu Kechen, tum Jente Kohen actioaem intnitu extabulandse Summae 500 flp. de sortibus realitatis sub Nro. 348/267 nov. civ. sitae de praes. 7. Octobris 1841 ad Nrum. 20025 in hoc Judicio exhibuerint, ideoque Officium et opem judicis imploravit, quae actio ad contradictorium pro die 27. Januarii 1842 decretata est.

Quum Judicio ignota sit ejus commoratio, et ipse forte extra C. R. provincias haereditarias versetur, visum est curatorem ei dare, qui personam ejus gerat, ejus periculo et sumptu Advocatum Dominum Dolański cum substitutione Domini Advocati Baczyński, quocum actio in Judicium delata, juxta normam Codicia Judiciarii deducetur et definietur. Qua propter praesenti Edicto idem Zacheus Kroczak admenetur, at justo tempore aut ipse in Indicio se sistat, et destinato sibi patrono documenta et allegationes suas tradat, aut sibi ipse patronum et Advocatum alium eligat, et Judici nominet, eaque e lege faciat, faciendave curet, quae defensioni et causae suae proficua sibi esse videautur: ni faciat, et causam suam ipse negligat. damnum inde forte enatum sibi ipse imputabit. Leopoli die 18. Octobris 1841.

(3415) Edictum. (1)

Nro. 32973. Caessareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium provinciale Nobilium Leopoliense D. Annae Mniewska natae Dabska jet D. Josepho Kossecki medio praesentis Edicti notum roddit: contra ipsos ex par. te D. Cajetani Com. Piniúski hic C. R. Fori Nobilium sub praes. 31. Octobris 1841. ad Nrum. 32973. actionem puncto extabulationis Summeo 30000 fipol. super bonis Rokietnica górna lib. dom. 26. p. 179, n. 16. on. et dolua libi. dom. 26. pag. 182 n. 15. on. cum negativa resolutione lib. dom. 25. p. 180. n. 4. ext. adnotata exhibitam, et sub hodierno ad assumendum hac in Causa processum oralem terminum in diem 15. Februarii 1842, hora decima matutina praefixum esse. Ob commorationem conventerum ignotam corum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Gnoinski cum substitutions Domini Advocati Bartmański qua Curator constituitur quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codico judiciario normam pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet ad se insinuandum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ca legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur: ni fiant et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli. die 4. Novembris, 1841.

(3434) Ediktal=Borladung. (1) Mro. 1143. Von der Herrschaft Zablotow, Rolomyjaer Kreises, werden die unbefugt abmesenden militarpstichtigen Individuen, als:

| enden | militarpflichtig | gen In | dividuen, a | 16: |
|-------|------------------|--------|-------------|-----|
|       | aus              | Zabło  | tow:4       |     |
|       |                  | Suben  |             |     |
| 1)    | Moische Wn       |        |             | 55, |
| 2     | Jankiel Fisc     | hel    |             | 88, |
| 3)    | Joseph Maje      | r      |             | 15, |
| 4)    | Chaim Spark      | per    | -           | 37, |
| 5)    | Fischel Grei     | iE     |             | 69, |
|       |                  | Demicz | e:          | -   |
| 6)    | Majer Thau       |        | -           | 16, |
|       | Jankiel Scha     | ffer   |             | 27, |
|       |                  | Zabło  | tow:        |     |
|       |                  | rifte  |             |     |
| 1)    | Jury Illuk       |        | Haus-Mro.   | 46  |
| 2)    | Mykolay Woy      | paniu  | k — —       | 99  |
| 3)    | Joseph Rung      | 0      | _           | 102 |
|       |                  | Demic  | ze:         |     |
| 1)    | Andry Iwane      |        |             | 89  |

1) Andry Iwanczuk — — 82, 2) Gregor Bojdowy — — 94,

3) Jakob Szpak — — 10, aus Trościance:

1) Wasyl Hryhoriuk — \$\mathcal{D}\_{\text{au8}}\mathbb{N}\_{\text{ro}}. 77,
2) Onufry Marczak — 11,
3) Dymian Hirczuk — 41,

3) Dymian Hirczuk — — 41, 4) Dmytro Dmytriak — — 98, 5) Hiralit Oleganowski

5) Hipolit Olszanowski — 58, hiemit aufgefordert, binnen sechs Wochen hieranits zu erscheinen, widrigens dieselben als Rekrutirungsflüchtlinge behandelt werden würden.

Von der Conscriptions-Obrigfeit Zablotow am 15ten September 1841.

(3441) Edictum. (1)

Nro. 32033. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodemeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense Dno. Procopio Popiel de vita et domicilio ignoto, aut eo nefors demortuo, haeredibus ejur de nomine et domicilio ignotis, tum creditoribus massae cridariae ejusdem Procopii Popiel de nomine et domicilio ignotis, medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte Dnae. Carolinae Pietruska contra eosdem puncto extabulationis residuitatis Summae

6600 fip. videlicet quotae 1411 fip. 15 gr. super boais Wola Dolhołucka lib. dom. 81 pag. 189 n. 2 on. pro re massae cridariae Procopii Popiel intabulatae - sub praes. 22. Octobris 1841 ad Nrum. 32093 huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem ignotam praefatorum conventorum, corum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Onyszkiewicz cum substitutione Domini Advocati Piwocki qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad hic Fori Nobilium pro termino in diem 21. Decembris 1841 hora 10. mat. ad contradictorium praefixo comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligondum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntar; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 4. Novembris 1841.

Edift. (3433)

Mro. 220. Bon Geiten der herrichaft Zatuze, Brzegauer Kreifes, wird ber auf den Uffentplat heuer vorgerufene aber nicht erschienene Jude Wolf Terner aus Solonice Haus-Mro. 26, 1820 geboren, mittelft gegenwärtigen Edifts vorgelaben, fich um fo sicherer binnen 6 Wochen vom Sage der erften Ginschaltung dieses Edikte in die Beitungeblatter, bei ber Ortsobrigfeit Zatuze ju melben, als sonft derfelbe als Rekrutirungefluchtling angeseben und bepandelt werden wird.

Zatuze am 15ten Oftober 1841.

Edift. (3432)

Nro. 10609. Bon dem Bukowiner f. f. Stadtund Candrechte wird mittelft gegenwärtigen Edifts bekannt gegeben, daß über Unsuchen bes Leonidas Janowicz in der Rechtssache wider Demeter Grigorowicz megen Bablung des Betrage mit 160 Dukaten e. s. c. in die licitative Berauferung des dem Letteren eigenthumlich gehörigen, ju Czernowitz gelegenen Realitätenantheils Nro. t. 98 gewilligt wurde. Diesemnach wird die öffentliche Berfteigerung am 15. Dezember 1841 und 20. Janner 1842 jedesmal um 9 Uhr Bormit= tage unter nachstehenden Bedingungen abgehalten werden.

1) Bum Musrufspreise wird ber gerichtlich erho= bene Schabungswerth mit 10729 ff. 29 fr. C. M.

angenommen.

2) Jeder' Raufluftige ift verpflichtet 1/10 des Ausrufspreises als Ungeld zu Sanden der Feil= biethungs-Rommission baar zu erlegen, welches Ungeld dem Deiftbiethenden in den Raufschilling eingerechnet, ben übrigen Ligitanten aber nach beendigter Lizitation wird jurudgestellt werden.

3) Diefer Realitatenantheil wird im ersten und wenten Ligitagnstermine nur über oder um den Schähungswerth veraußert werden, für den Fall aber, daß feine Raufluftigen in biefem Termine den Schakungswerth anbiethen follte, werden vor Ausschreibung des Bten Termins die Sppothekar= glaubiger comaf ber 0. 148 . D. jur Ubgabe ihrer Erklarung wegen Uibernahme um den Schahungewerth und Festsehung erleichternder Bedindingungen auf den 21ten Janner 1842 Fruh 9 Ubr vorgeladen.

4) Der Beftbiether ift verbunden die auf dem zu veräußernden Reglitätenantheile haftenden Laften, in so weit sich ber Rauspreis erftreden wird, ju übernehmen, wenn die Gläubiger die Bahlung vor der allenfalls bedungenen Aufkündigung nicht

annehmen wollten.

5) Der Meistbiether ift verpflichtet, binnen 14 Tagen vom Tage ber ibm jugestellten Bablungstabelle nach tem Inhalte berfelben den Raufpreis ju berichtigen, widrigens auf seine Gefahr und Roften der Reglitätenantbeil auch unter dem Gda-Bungewerthe veraußert werden wird.

6) Gobald der Meifibiether die Bedingniffe wird erfullt haben, fo wird ihm der erstandene Realitatenaniheil in den physichen Besth ubergeben und ibm das Eigenthumsdefret ausgefertigt

merden.

7) Den Tabular-Extraft und den Schähungeakt können die Interessenten in der Registratur einsehen.

Mus dem Rathe des f. f. Bufowiner Stadtund Candrechts.

Czerpowitz am 11ten Oftober 1841.

Ediktal-Vorladung. (1) (3429)

Mro. 63. Bom Dominium Ustrobna, Jastoer Rreises, werden die militärpflichtigen abmesenden:

> Michael Furtek aus Haus-Mro. 10, Michael Findysch 25 und 72,

jur Rudfehr in die Beymath binnen brey Monaten vorgeladen, da fie ansonst als Refrutirungs= fluchtlinge behandelt werden.

Ustropna den 3ten Oftober 1841.

(3426) Vorladungs = Edift. (1)

Mro. 59. Mathias Wietcha aus Sobniow, Jasloer Kreises, sub Nro. 2 geburtig, wird jur Rudkebr in beffen Benmath binnen 6 Wochen aufgefordert im widrigen Folle folder nach bem a. b. Huswanderungspatente behandelt werden wird. Sobniow am 14ten Offober 1841.

## Dzieńnik urzędowy.

Lwów dnia 16go Listopada 1841.

(3443) Kundmachung. (1)

Mro. 74612. Der bereits verstorbene Grundsterr von Waskoutz am Czemerosz Apostolo Freisberr von Petrino in dem Bukowinaer Kreise hat Behufs der Errichtung einer Urmenstiftung zum Undenken Waisand Seiner Majestat des Kaisers Franz I. eine Subskription veranlast, zu welcher nebst dem:

a) von ihm felbst geleifteten Betrage pr. 300 fl.

b) noch die vom Michael v. Romasz-

kan Grundherrn von Ispas pr. 300 fl.

u. c) vom Gregor v. Aywas Untheilsbesitzer von Wischnitz pr. . 150 fl.

d) endlich ber, burch den Verkauf einer bei Gelegenheit ber fur Se. Majestät Raiser Frang I. veranstalteten Trauerfeverlichfeit abgehalte-

nen gedrudten Rede erzielte Betrag pr. 431 fl. 17 fr.

fonach zusammen . . 1181 fl. 17 tr.

C. M. eingefloßen find.

Mit Suschlag ber aus ber zeitsweisen Unlegung des Teilberrages pr. 750 fl. in dem Staats-Schulsden-Tilgungsfonde erhaltenen faspitalisirten Interessen pr.

47 ft. 23 fr.

wuchs das Stiftungskapital bis 3um Betrage von . 1228 ff. 55 fr.

Die von diesem Kapitale jährlich entsallenden 5 0,00 Zinsen werden nunmehr stiftbriesmäßig am 2ten Marz eines jeden Jahres als dem Sterbtage Gr. Majestät Waisand Kaisers Franz 1. unter arme Unterthanen der obbenannten Grundherren und 3 von dem hochwürdigen gr. n. u. Herrn Bischof zu bestimmenden wahrhaft Armen verztheilt werden.

Da zu Folge h. Hoffangleidekrets vom 16ten Oktober 1841 B. 32678 Ullerhöchst Se. Majestat den wohlthatigen 3weck dieser Stiftung laut Ullers böchster Entschließung vom 12/16. Oktober 18:4 mit Wohlgefallen zur Wiffenschaft zu nehm n geruht haben; so findet sich die Landesstelle angenehm veranlaßt, diese menschenfreundliche Stiftung hiemit zur allgemeinen Kenntniß zu bringen.

Dom f. f. galizischen Landesgubernium.

Lemberg am 5. November 1841.

#### (3442) Rundmachung. (1)

Mro. 9423. Von Seite der f. k. Kammeral = Bezirks = Verwaltung in Zolkiow wird hiemit be=

U wiadomienie.

Nro. 74612. Zmarly już właściciel dóbr Waskowcy nad rzeką Czeromosz w Cyrkule Bukowińskim, Apostolo Baron de Petrino, chcąc utworzyć fundusz ubogich na uczczenie pamięci blogozmarłego Najjaśniejszego Ccsarza Frańciszka I., spowodował składki, do których oprócz

a) złożonych przez niego samego 300 zr.

wpłynęło jeszcze:

 d) od Michała de Romaszkán dziedzica dóbr Ispas
 300 zr.

c) od Grzegorza de Aywas, dziedzica części dóbr Wiśnicza 150 zr.

d) ze sprzedały drukowanej mowy misnej z powodu odprawionego zaduszę ś.p. Cesarza Franciszka I. rabożeństwa żałobnego, zebrane 431 zr. 17 kr.

razem . 1181 zr. 17 kr.

w mon. konw.

Dodawszy prowizyje z umieszczenia częściowej ilości 750 zr. na fundaszu umarzającym długi

Stanu, na kapitał obrocone 47'zr. 38 kr.

Wzrosła iścizna fundacyi na 1228 zr. 55 kr.

Roczne prowizyje 5-procentowe podzielono teraz będą stosownie do instrumentu fundacyi na dniu 2go Marca każdego roku, jako dniu śmierci ś. p. Najjaśniejszego Cesarza Frańciszka I. między ubogich poddanych z dóbr rzeczonych właścicieli i trzech prawdziwie ubogich przez tutejszego Najprzewielebniejszego Biskupa obrz. gr. n. u. wyznaczonymi być mających.

Gdy podług brzmienia Dekretu wysokiej Kancelaryi nadwornej z dnia 16. Października 1841 pod l. 32678 Najaśniejszy szczęśliwie nam panujący Monarcha fundacyją tę mocą najwyższego postanowienia Swojego z dnia 12/16. Października 1841, z upodobaniem do Swej wiadomości przyjął; przeto Rząd krajowy widzi w tem przyjemny dla siebie powód, o tej pełnej miłości bliżniego fundacyi donieść dla powszeohnej wiadomości.

Od c. k. galic. Rządu krajowego. Lwów dnia 5. Listopada 1841.

kannt gemacht, daß die Wohllobliche f. f. Kammeral-Gefallen-Verwaltung mit dem Defrete vom 26ten Oktober 1841 Bahl 5799. die herstellung mehreren unumgänglich nothwendiger Reparaturen ben der Botzer Kammeral-Mahlmuhte bewilliget habe, welche sammt der Lieferung der dazu
erforderlichen Materialien im Lizitazionswege an
den Mindestordernden überlassen werden, zu welchem Behufe am 24ten November 1841 in den
gewöhnlichen Umtöstunden ben diefer Bezirks-Verwaltung eine öffentliche Lizitazion abgehalten werden wird, woben folgendes festgeseht wird.

1tens. Die Berfleigerung wird mundlich gepflogen, und es werden auch schriftliche mit Ba-

dium belegte Offerten angenommen.

2tens. Un der Versteigerung fann Jedermann Theil nehmen, der nicht durch die gesetslich bessehenden Vorschriften überhaupt bavon ausgesschossen ist. Jeder, der daran Theil nehmen wird, muß entweder als ein zu derley Unternehmungen geeigneter und vermögender Mann bekannt sen, oder hat sich hierüber mit dem Zeugnisse seiner Obrigkeit bey der Lizitazions-Kommission auszu-weisen.

Stens. Jeder, der an der Versteigerung Theil nehmen will, hat den zehnten Theil von dem nachsstehenden Austrufspreise, nämlich den Betrag von 74 fl. 12 fr. K. Mt. als Vadium zu erlegen, von denen jenes des Bestbiethers resp. Mindestfors dernden, als Kauzion zur Sicherheit des h. Le-rars für die genaue Vollziehung der übernommenen Verbindlichkeiten zurückbehalten, die übrigen

(3397) Edictum. (1)

Nro. 9409. Caes. Reg. Forum Nobilium Stanislaopoliense hisce publice notum reddit, quod in consequentiam altissimi decreti aulici ddto. 23. Septembris 1785 acta civilia a Numero actorum 2827 ad Nrum. actorum 6177 hujus C. R. Fori Nobilium nulli amplitus usui inservientia in negotiis ante decem annos jam superatis ad annihilandum sint destinata, quorum consignationes confectac ad notitiam illorum, quorum interest, fine inspectionis in Officio Registraturae C. R. hujus Fori Nobilium praesto sunt. Ideo partes quorum interest, aut illorum hacredes, quae sua acta aut documenta sibi re-

(3437) Edictum. (1)

Nro. 31041. Caes. Reg. Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense D. Andreae Hussar, de domicilio ignoto, ejusve nefors demortni, haeredibus de nomine et domicilio ignotis, medio praesentis Edicti netum reddit: coutra Fiscum Reg., Capitulum Leopol, r. l., Alexandrum Ronikier aut ejus haeredes, Theclam Hulewiczowa, Antonium Ronikier et eundem, acilicet Andream Hussar vel ejus haeredes ex parte Dnae. Franciscae de Comitibus Dzieduszyckie Com. Borkowska puncto judicandi: jus ad Summan 33601 flp. cum usuris pro re mas-

aber fogleich nach ber Ligitagion werben jurudgeftellt werben.

4tens. Die vorzunehmenden Reparaturen, melche übrigens gleich nach der Erflehung zu beginnen, und noch beuer zu beendigen find, find:

a) Dammburchgrabung.

b) Verdammung der Muhlwerbe.

c) Mushebung der Fluderboden und Bruden, und beren Wiederherstellung.

d) herftellung eines Geruftes jur Ueberbedung

der Mublrader.

e) Ausbesserung ber Wasser- und Mublrader, und ber nordlichen Seite des Mublgebaudes, die Strobbedachung und Belattung und dergleichen mehr.

Die Roften fur die Buchenmeifter-Urbeit murben vom f. f. Kreibingenieur mit 179 fl. 36 138 fr.

a) fur die Materialien-Bufubr

mit . . . . . . . . 563 fl. 23 1 4 fr.

Jusammen mit . . 742 fl. 59 2/3 fr. Ron. Minge ausgemittelt, welcher Betrag als Ausrufspreis angenommen werden wird.

Das Vorausmaß, der Kostenüberschlag und die übrigen Lizitationsbedingniffe können ben dieser Bezirks-Verwaltung, so wie ben dem felsiständigen k. e. Gefallenwache-Respizienten in Bolz einsgesehen werden.

Zolkiew ben 4. Movember 1841.

stituta habere optarent, excitantur, ut in termino unins anni et dici a 1. Decembris 1841 computando necessaria legitimatione provisae ad Officium Registraturae se co certus in assistentia alicujus Advocati hic R. Fori Nobilium stallo agendi gaudentis, qui competentiam partis se insinuantis contestari posset, insinuent, suaque acta et documenta erga Reversales per ipsos partes, illarumqua patronus subscribendas vent, quosecus lapso hoc termino omnia haec consignata acta et acclusae documentorum copiae, retentis in actis originalibus, abolientur.

Fx Consilio C. R. Fori Nobilium. Stanislaopoli die 27. Septembris 1841.

sae cridariae Michaelis Alexandri Ronikier bonis Jodiowa dom. 113 pag. 124 n. 6 on. inhacrentem extinctam, Summamque hanc ex iisdem bonis, eorumque pretio extabulandam atque ex ordine creditorum hypothecariorum ad pretium concurrentium exmittendam esse, sub praes. 16. Aprilis 1840 ad Nrum. 12672 hnic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. — Ob commorationem suprafati conventi hic C. R. Fori ignotam, ipsius periculo et impendio judicialia Advecatus Dominus Dolański cum substitutione Advecati Domini Bartmański qua Curator constituitur, quo-

cum juxta praescriptam pro Galicia in Codice

judiciario normam pertractandum est.

Praesens Edictum itaque admonet ad in termino in diem 8. Februarii 1842 hora 10. matutina praefixo hic Reg. Fori comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in pa-

(3265) Ediftal-Vorladung. (1)

Mro. 12888. Nachdem die unbefugt abwesenden, als Horsch Schnndel Haus-Mro. 76, Iwan
Modwediuk Haus-Mro. 62, und Danko Basarab
Haus-Mro. 150 aus Sosnow, ungeachtet der, von
ihrer Konstriptionsobrigseit mittelst der polnischen
Zeitung erlassenen Vorladung weder nach Sosno
zurückgekehrt sind, noch sich über ihre unbefugte Ubwesenheit gerechtsertiget haben, so werden dieselben hiemit aufgesordert, binnen dren Monaten
nach dem ersten Erscheinen dieses Edikts in der lemberger polnischen Zeitung um so gewisser in
ihrer Heimath zu erschienen, und sich über ihre
bisherige Ubwesenheit zu rechtsertigen, als selbe
widrigens nach dem Auswanderungs-Patente vom
24ten März 1832 werden behandelt werden.

Brzezan am 13ten Oftober 1841.

(3265) Einberufungs-Edift. (1)

Mro. 10436. Nachdem Joseph Bekey aus Skomorochy nowe und Hipolit Przetoeki aus Podszumlance ungeachtet der von der Konsfripzions. Obrigkeit Skomorochy erfolgten Einberufung weber in ihre Heimath zurückgekehrt sind, noch sich bis jest über ihre unbefugte Enteernung und bisberige Ubwesenheit gerechtsertiget haben, so werden dieselben aufgefordert, um so mehr binnen drei Monaten nach dem ersten Erscheinen dieses Edikts in der Lemberger polnischen Zeitung in ihren Geburtsort zurückzukehren, und sich über ihre bisherige unbesugte Ubwesenheit zu rechtsertigen, als widrigens gegen dieselben nach dem Luswansderungs Patente vom 24. März 1832 versahren werden wird. — Vom k. k. Kreisante.

Brzezan am 11. Oftober 1841.

(3440) Edictum (1)

Nro. 12885. Per Caes. Reg. Forum Nobilium Tarnoviense Antonio Korbeeki qua de domicilio ignoto ejusque nefors demortui do nomine et domicilio ignotis haeredibus, tum massae jacenti Jonnois Cantii Korbeeki et massae jacenti Salomeae de Korbeekie Oziemkiewiczowa medio praesentis Edicti notum redditur: quod ipsis ad causam contra eosdem qua haeredes olim Joannis Cantii Korbeeki et qua haeredes olim Rudi. Nicolai Korbeeki respective hujusce massam, per Catharinam Kuczyńska lis puncto solutionis Summae 1875 fleh. V. V. c. s. c. medio petiti

tronum eligendum et Judicio nominandum, ac ca legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

100- 01 00 17

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 4. Novembris 1841.

Cytacyja edyktalna.

Nro. 12888. Ponieważ Herszko Sznadel, z pod Nru. domu 76, Iwan Medwediuk z pod Nru. 62, i Demko Basarab z pod Nru. 150, z Sosnowa, na umieszczone w Gazecie Lwowskiej wezwanie Zwierzchności konskrypcyjnej ani do Sosnowa nie wrócili, ani też swojej nieprawnej nieobecności nie usprawiedliwili, więc c. k. Urząd cyrkularny wzywa ich niniejszem, ażeby wciągu trzech miesięcy po pierwszem umieszczeniu pozwu niniejszego w Gazecie Lwowskiej do domu powróli i dotychczasowej nieobecności usprawiedliwili się inaczej postąpionoby sobio z nimi podług Patentu emigracyjnego z d. 24. Marca 1832.

Od c. k. Urzędu cyrkułowego.

W Brzezanach dnia 13. Października 1841.

Pozew.

Nro. 10436. Ponieważ Józef Bełej z Skomoroch nowych i Bipolit Przetocki z Podszumlaniec na wezwanie Zwierzchności konskrypcyjnej skomorowskiej ani do domu nie wrócili, ani też dotychczas nieprawnej nieobecności nie usprawiedliwili, więc Urząd cyrkularny wzywa ich niniejszem, ażeby w ciągu trzech miesięcy po pierwszem umieszczeniu pozwu niniejszego w Gazecie Lwowskiej do miejsca urodzenia powrócili, i z dotychczasowej nieprawnej nieobecności usprawiedliwili, inaczej postąpionoby aobie z nimi podług Patentu emigracyjnego z dnia 24. Mat a 1832.

Przez c. k. Urząd cyrkułowy. Brzeżany dnia 11. Października 1841.

executorialis de praes. 28. Junii 1829 ad Nrm7942 introducta, cujus conclusio in sequelam
altae appellatoreae decisionis ddto. 16. Februarit
1841 Nro. 1611 per actricem eo fuerit rectificata nempe ut judicetur, conventos olim Joannii Cantii Korbecki haeredes utpote: Antonium Korbecki de domicilio ignoti, ejusve nefors demortui de nomine et domicilio ignotos
haeredes Joannem Cantium Korbecki, seu proprie ejus massam jacentem Salomcam de Korbeokie Oziemkiewiczewa rectius Oziumkiewiczowa seu proprie ejus massam jacentem, demum Radum. Nicolaum Itorbecki, respective

hoc demortuo ejus haeredes, eosdem ipsos, qui sunt ab initio nominati Joannis Cantii Korbecki haeredes teneri: actrici Summam 1875 fl. V. V. cum usuris per 4 100 a die 6. Aprilis 1824 ad effectivam sortis capitalis solutionem computandis intra 14 dies solvere, litisque expensas refundere — curator in persona Dni. Advocati Ligeza cum substitutione Dni. Advocati Witski una constitutus habeatur, cui petitum supra-

(3419) Edictum. (1)

Nro. 32770. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense haeredibus olim Mathiae Casimiri L. B. Horoch, utpote: DD. Annae de Horochy Komorowska, Josepho I. B. Horoch et Ignatio L. B. Horoch et haeredibus massae jacentis olim Magdalenae de Komorowskie Horoch medio praesentis Edicti potum reddit: contra ipsos ex parte DD. Calixti et Eustachii L. B. Horoch hic Reg. Fori sub praes. 29. Octobris 1841 ad Nrum. 32770 actionem puncto extabulationis mutuae advitalitatis ex honis Wrzawy cum attinentiis exhibitam, et sub hodierno ad assumendum hac in causa processum oralem partibus terminum in diem 10. Januarii 1842 hora 10. mat. praefixum esse. - Ob com-

#### (3448) Rundmachung. (1)

N. app. 20485/1841. Bei dem Lemberger f. f. Landrechte ist eine Rathsprotokollistenstelle mit dem jahrlichen Gehalte von 800 fl. C. M. und dem Vorzudungstrechte in die höhere Besoldungsklasse von 900 fl. C. M. in Erledigung gekommen. Diejenigen, welche diese Stelle zu erhalten wünschen, haben ihre mit den erforderlichen Behelfen versehenen

#### (3402) Konkursausschreibung. (1)

Mro. 30820. Don der f. f. Kammeral-Gefällen-Verwaltung für Galizien und die Bukowina
wird zur Besehung der bep der Kammeral Bezirks-Verwaltung und dem Distrikts Berggerichte
in Stanislau in Erledigung kommenden Kommisfar-Stelle für die Salimen- und Montangegenstände, dann berggerichtlichen Geschäfte, mit dem
jährlichen Gehalte von 900 fl. der Konkurk bis
15ten Dezember 1841 ausgeschrieben.

Diejenigen, welche diefen Dienftpoffen ju erlangen munichen, haben ihre diesfälligen Besuche im Wege ihrer vorgesehten Beborben vor Uusgang des Konfurstermins ben diefer Kammeral-

(3284) Borladung. (3)
Mro. 11157. Die unbefugt abwesenden Mariampoler Juden Leiba Meyer und Mendel Israel
Mayer werden hiemtt ufgefordert, binnen 3 Mes

fatum cum allegatis intimatur; iidemque ultro citantur, ut pro die 22. Decembris 1841 hora 10. mat. ad inferendam exceptionem compareant, atque sibi communem plenipotentem, cui ulteriores resolutiones intimandae sunt, eligant huicque Judicio indicent, quosecus hae constituto curatori cum effectu juris insinuarentur.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Tarnoviae die 21. Octobris 1841.

morationem conventorum ignotam, eorum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Julianus Romanowicz cum substitutione Domini Advocati Petri Romanowicz qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractardum est. — Praesens Edictum itaque admonet ad se insiniuandum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni sausae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum indo enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 4. Novembris 1841.

Gesuche mit der Erklärung, ob und in welchem Grade sie mit Beamten des Lemberger Landrechts verwandt oder verschwägert sind, binnen vier Wieschen vom Tage der Einschaltung tieser Kundmoschung in die öffentlichen Beitungsblätter an gerechnet, bei dem k. k. Lemberger Landrechte, und falls sie bereits in öffentlichen Diensten sanden, durch ihre Vorstände zu überreichen.

Lemberg ben 10ten Movember 1841.

Gefällen-Verwaltung zu überreichen, und sich darin unter Unschluß der dokumentirten Quosisikazionstabelle über ibr Lebensalter, über die zurückgelegten montanistischen Studien, und sonstigen technischen Kenntnissen, über die bisher geleisteten Dienste, über ihre Moracität, und über die Kenntnis der teutschen und polnischen oder einer anzbern slavischen Sprache auszuweisen, endlich auch anzugeben, ob und in welchem Grade sie mit einem oder den andern Beamten der KammeralsGefällen-Verwaltung oder der KammeralsGefällen-Verwaltung oder der KammeralsGerwaltung Sambor, Stryj und Stanislau und der dahin gehörigen KammeralsGesälles und Salinenämter verwandt oder verschwägert sind.

Lemberg den 12ten Oftober 1841.

Pozew.

Nro. 11157. Rezprawnie nieobecnych żydów Maryjampolskich, jako to: Leib Majera i Mendla Izraela Majer, wzywa się niniejszém, aby naten in ihre Seimath ruckzukehren, ober wenigeftens in diefer Frist ihre unbesugte Ubwesenheit felbst, oder mittelst eines Bevollmächtigten zu rechtfertigen, widrigens gegen selbe nach dem allerbochsten Patente vom 24ren März 1832 fürzgegangen wird.

Dom Stanisławower f. f. Kreisamte

am 16ten Oftober 1841.

(3400) Ront fur 8. (2)
Nro. 18300. Bey den Salinenamtern des Kameral-Bezirkes für die Kreise Sambor und Sanok
sind vier provisorische Pfannenaussehers. Stellen,
davon 2 mit dem Lohne wöchentlicher 4 fl., und
2 mit jenem von 3 fl. 30 fr., dann dem system=
mäßigen Salzdeputat jährl. 15 Pfund Speisesalz-

pr. Familienkopf und 6 Pfund Graufalz für jestes bestigende Stuck Vieh, und endlich einerfreien Wohnung wo deren Zuweisung thunlicht zu bes

Für diese Dienstesposten werden Individuen, welche sich über ein ruftiges Lebensalter (welches ben jenen, welche noch nicht in Uerarialviensten

(3401) Vorladung. (2) Mro. 32499 ex 1841. Der k. k. Boll- und

Drepfigft-Bolletant Karl Czernak in Borsa, hat am 21. Geptember 1841 feinen Dienftort eigen-

machtig verlaffen.

Da der gegenwartige Aufenthaltsort desfelben unbekannt ist, so wird er im Grunde der mit dem Dekrete der h. k. k. allg. Hofkammer vom 9. Juli 1835 3. 28289 bekannt gemachten allerbochten Entschließung vom 24. Juni 1835 cuf-

#### (3406) Lizitazions-Ankundigung. (2)

Mro. 11876. Von Seite des Samborer k. k. Kreisamtes wird hiemit bekannt gemacht, daß zur Uiberlassung der Ausführung des Baues der g. k. Pfarrwirthschaftsgebaude in der Stadt Starasol, wozu dem Unternehmer nebst der baaren Vergütung von 1353 fl. 19 fr. E. M., welche zum Ausrufspreis angenommen, und hievon 1000 mit 136 fl. zum Vadium bestimmt wird, Bau-

(3388) Ediktal-Borladung. (1) Mro. 708 pol. Bom Dominio Szaffary, Sandecer Kreises, wird ber aus bem Dorfe Banslo

decer Kreises, wird der aus dem Dorfe Banslo sub Cons. Nro. 93 gebürtige, unbesugt abwesende militärpstichtige Johann Jarzabek hiemit aufgefordert, binnen 6 Wochen, vom Tage der letten Einschaltung dieser Vorladung in bas Umtsblatt

#### (3420) Ankundigung. (2)

Mro. 20198/841. Len den f. f. Krimminalgerichten in Sambor und Wisznitz ift eine Uftuw czągu 3 miesięcy do domu wracali, lub przynajmniej w tym czasie bezprawną nieobecność swoją sami, albo przez umocowanego usprawiedliwili, inaczej przeciwko tymże podług najwyższego Patentu z dnia 24. Marca 1832 postąpiono będzie.

Przez c. k. Urząd Cyrk. Stanisławowski

dnia 16. Października 1841.

gestanden sind 40 Jahre betragen barf), seiner gestunden Körperkonstituzion der Kenntniß der polnischen woder einer andern slavischen Sprache, dann der vollkommenen Fertigkeit im Lesen, Schreiben und Rechnen, endlich aber über eine tabelfreie Moralität glaubwurdig auszuweisen vermögen, gesucht.

Die Renntniß des praktischen Salgsudverfahrens

gilt besonders empfehlungsmurdig.

Gefuche find bis Ende Movember ben der f. f. Kammeral = Bezirks = Verwaltung in Sambor zu überreichen.

Von der f. f. Kammeral-Bezirke-Verwaltung.

Sambor am 28ten Oftober 1841.

gefordert, binnen 4 Wochen, vom Tage der ersten Ginschaltung dieser Aufforderung in das Zeistungsblatt an gerechnet, bei der k. k. Kammeral-Bezirks-Verwaltung in Stanislau zu erscheinen, und sich über seine eigenmächtige Entfernung zu rechtfertigen.

Gollte berfelbe biefer Aufforderung nicht ents fprechen, fo mirb er feines Dienftes fur verluftig.

angesehen werden.

Lemberg am 21ten Oftober 1841.

materialien in Natura im Werthe von 1279 ff. 49 fr. C.M. beigegeben werden, die 1te am 1., falls diese ungunstig ausfallen follte, eine 2te am 9. und eine 3te Lizitation am 10. Dezember 1841 in der Kreisamtskanzlen Vormittags um 9 Uhr abgehalten werden wird.

Die weiteren Lizitationsbedingnisse werden am gedachten Lizitationstage hierorts bekannt gegeben werden. Und werden Offerten angenommen.

Sambor den 28ten Oftober 1841.

der Lemberger Zeitung an gerechnet, um fo gewisser hieramts zu erscheinen und sich über seine unvefugte Ubwesenheit zu rechtfertigen, als nach fruchtlosem Berlaufe dieses Termins gegen denselben nach den dießfalls bestehenden Gesegen fürgegangen werden wurde.

Dominium Szaffary am 30. Geptember 1841.

arstelle mit bem jährlichen Gehalte von 600 fl. R. M. erledigt.

Die Bewerber, welche eine dieser erledigten Stellen zu erhalten munschen, haben ihre geborig

belegten Gesuche mit der Ausweisung über die Renntniß der deutschen, lateinischen und poinischen Sprache binnen vier Wochen vom Tage der Ginschaltung gegenwrtiger Kundmachung in die Beitungeblatter gerechnet, entweder unmittelbar, oder, wenn sie in Bedienstung fteben, mittelft ihrer

Vorstande ben dem Kriminalgerichte, wohin fle in Bewerbung treten, ju überreichen und fich zugleich zu erklaren, ob und in welchem Grade fie mit Beamten des Kriminalgerichtes in Verwandtichafteoder Voerschwägerungsverhälnissen fleben.

Lemberg am 4ten Movember 1841,

# Doniesienia prywatne.

(3399) Zucker-Runkelrübensaamen wird zekaust. — Alle Herren Eigenthumer die benannten Saamen heuriger Fechsung zu verkaufen haben, werden ersucht den Preis und das Ouantum pr. Wiener Zentner in franklitten Briefen in der Mandlung des Joh. Will. Wilde Stadt Nro. 162 wissen zu sassen.

Lemberg, den 9. Movember 1841.

Nasienie buraków cukrowych, czyli tak zwane burgundzkie nasienie buraków cukrowych poszukiwane jest do kupienia. Wszystkich panów właścicieli, którzy pomienione nasienie z tegorocznego zbioru

ktipienia. Wszystkich panów właścicieli, którzy pomienione nasienie z tegorocznego zbioru mają do przedania, uprasza się, aby cenę i ilość w cetnarach wiedeńskich raczyli przez listy frankowane oznajmić handlowi Jana With. Milde wrynku pod nrem. 162.

Lwów, dnia 9. listopada 1841.

(3)

(3328)

Wohnung zu vermiethen.

(9)

(8)

In dem Hause Mro. 616 214, Sixtusken - Gaffe, im Zten Stock ift eine Wohnung bestehend aus 5 Zimmern, Ruche u. f. w. zu vermiethen. Das Nabere ift im Comptoir der Lemberger polnischen Zeitung zu erfragen.

### Mieszkanie do odnajęcia.

W domu pod nrem. 616 2/4 przy ulicy Syxtuskićj, na 2giém piętrze jest mieszkanie z 5ciu pokojów, kuchni i t. d. do odnajęcia. Bliższa wiadomość w Kantorze Gazety Lwowskiej.

Doniesienie krawieckie.

Nižej podpisany ma sobie za szczególny zaszczyt Wysokie szlaczeckie Stany i szanowną Publiczność niniejszém zawiadomić: že właśnie teraz świeżo z najsławniejszych fabryk otrzymał znaczny zapas materyjalów do wyrobienia pod zimę, osobliwie: Drapp, Condorów, Rikstofów, Doskinów, gładkich i pikowych Tyfolów, Kortów, modnych elastycznych Bristolów, Vigoniów i Bai, jako do zrobienia różnych zimowych kamizelek w najlepszym teraźniejszymi wytwornym guście. — Tenże przyjmuje obstałowania na Paletroki z odmiennéj materyi na obie strony do noszenia, gdzie jedna strona na sposób Wiedeński, a druga na model Paryzki tak urządzone będą, że nawot postrzedz nie można będzie, że to ten sam Paletrok; który w składzie sukien pod Nrm. 47 w domu P. Lewakowskiego jako wzór widzieć można. Prócz tego znajdują się także w wielkim składzie onego wszelkie suknie zimowe, Paletroki w cenie od 12 Złot. Ryń. do 35 Zł. Ryń. w Mon. Konw.; jakoteż płaszcze od 26 Zł. Ryń. do 60 ZłR.: niemniej także futra i spodnie za mierną cenę dostać można.

Józef Sierpiński.

(3329)

Den 27. Dieses Monaks erfolgt die Ziehung der Lotterie der großen Herrschaft

Lhotta Genitschkowa

in Bohmen, und ber fconen Besigung

Meta-Hof bey Graß

in Stepermart. Diese vortheilhafte Lotterie enthalt

8 bedeutende Haupttreffer

1 2, 5 0 0 = = | 1 2, 0 0 0 = = fo wie Gulden 1 6 4 0 0 0 2B: in Nebengewinsten,

mithin zusammen

Gulden 600,000 28. 28.

Dl. Coith's Sohn & Comp.

Lose zur vorstehenden Lotterie sind in des Gefertigten Großhandlung zu haben. — Portofreie Bestellungen vom Lande werden punktlichst beforgt. Lemberg am 1ten November 1841.

# Joseph Leopold Singer,

f. f. priv. Großbandler.